

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

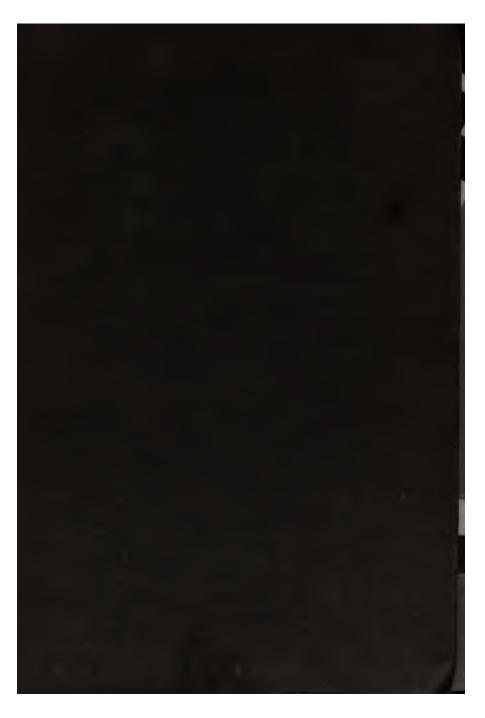

Gift of

#### David Miller



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

com 1/556. Hafiling



# Logif und Metaphysik

ober

# Wissenschaftslehre.

Lehrbuch

für

## akademische Vorlesungen

pon

Dr. guno fifther,

M

Stuttgart.

C. B. Scheitlin's Berlagshandlung.

1852.

Drud von Blum und Bogel in Stuttgart.

## Vorrede.

einen boppelten Zweck verfolgt, indem ich meinen Borlesungen über Logik einen bidaktischen Grundriß verschaffen und zugleich außerhalb des Katheders den Standpunkt literarisch darstellen wollte, den ich in diesem Gebiete der philosophischen Untersuchung einnehme. Wo ich die Collision dieser beiden Zwecke nicht habe vermeiden können, da bin ich dem ersten gefolgt, der mir der nächste war, und ich habe deßhalb keinen Punkt in dem Gange der wissenschaftslichen Entwicklung weiter ausgedehnt, als es der did aktische Charakter meiner Schrift erlaubte.

Bunachft war es meinen Buhörern und mir ein gemeinsames Bedürfniß, bie Diftate zu beseitigen.

welche ben freien Vortrag hemmen und verfürzen, bie aber bei einer spftematischen Vorlefung, welche in ftrengem Rusammenhange fortschreitet und beffer gehört, als nachgeschrieben wird, eine bibaktische Nothwendiafeit bilben, die fich nur vermeiben läßt, wenn man bas Diftat in ein Lehrbuch verwandelt. 3ch habe biefe Umbildung vorgenommen und ben Diftaten, welche bis jest meine Vorlefungen über Logif begleitet, ben erweiterten Umfang und die me= thobische Gestalt eines Lehrbuches gegeben. Daburch gewinne ich für meinen Vortrag bie freie Bewegung ber mündlichen Rebe, bie nicht mehr gehindert und aleichsam gebämmt wird burch die lästige Intervention schriftlicher Mittheilung. Diese Freiheit bes munblichen Vortrags, die ich für ein nothwendiges und eigenthümliches Attribut bes akademischen Unterrichts halte, foll burch bas Lehrbuch ermöglicht, aber nicht verfummert werben.

Ich werbe meine Vorlesungen nach dem Lehrbuche richten, aber diese Richtschnur soll keine Fessel werden, welche den Vortrag bindet und ihm keine andere Bewegung erlaubt, als die vorgeschriebene. Das Verhältniß beider soll die Vorlesung nicht herabsehen zu einem mündlichen Commentare des im Lehrbuche enthaltenen Textes, sondern es soll zwiichen beiben eine freie Relation stattfinden, die ich verfolgen werbe, ohne sie ausdrücklich hervorzuheben; ich werde mein Lehrbuch im Gange ber Vorlesungen stets im Auge behalten, aber ich werde es nur selten im Munde führen, benn ich will ben Zwang und zwar in jedem Sinne vermeiben.

Diese Selbständigkeit, welche ich auf der einen Seite dem Vortrage wahren werde, wünsche ich auf der andern dem Lehrbuche; es soll so verfaßt seyn, daß es von der didaktischen Interpretation una behängig auftreten und selbst den Standpunkt, welchen es einnimmt, verantworten kann. Ich glaube diesen Standpunkt in seinem Grunde und in seinem Charafter so deutlich dargelegt zu haben, daß er vor dem gewöhnlichen Mißverständniß geschützt ift, und ich darf eher fürchten, daß Manchen meine Ausebrücke zu sicher, als zu schwankend erscheinen werden.

Ich weiß sehr wohl, mit welchen Gegnern bieses Buch kämpft. Wenn sie es ansehen, so werben bie Einen ben Namen, die Andern ben Standpunkt angreisen, und weil das Buch selbst sich auf sein Thema beschränken mußte und nicht ausschweisen durfte in die Weitläufigkeiten der Defensive und Polemik, so benutze ich diese Gelegenheit zu einer kurzen Auseinandersetzung.

Mit ben Geanern, welche ben Namen bes Buches nicht leiben mögen, habe ich wenig zu reben: fie werben bas Buch weglegen, sobald fie ben Titel gelesen, benn bieser allein ift es, ber fie aufbringt. Viele Stimmen erheben fich heutzutage unisono gegen Logif und Metanhufik als folde: fie reben laut und heftig bagegen und es ist wunderbar, wie biefe Vielen felbst in bem Wortlaut ihrer Reben übereinstimmen, benn ste fagen und wiederholen immer genau basselbe, so bag man balb barauf fommt, alle biefe Gegner von ein und berfelben Duelle abzuleiten und nicht weiter ihre Bahl zu beachten, benn sie sind nichts, als die getreuen und zahlreichen Abbrücke eines und besfelben Borbildes. Darum tragen auch bie Scheine, bie fie gegen unfere Biffenschaft in Umlauf gebracht haben, biefelben rhetorischen Riguren: "bie Logik sein abstraftes Gebankenwesen, welches bie menschliche Ratur, namlich bie frifche, unmittelbare Sinnlichfeit verfummere; bie Metaphyfif fey ein supranaturales Ungethum, welches bie Menschen verführe und von dem Urquell ihrer Natur, nämlich ber frischen; unmittelbaren Sinnlichkeit abziehe; endlich die Einheit von Logif und Metaphysik fen ber Beschluß von jener Selbstentfremdung bes Menschen, die mit ber Religion be=

ginnt, indem sie das Denken von der Natur abstrenne und in schwierigen Begriffen herumführe: auf diesem Wege aber musse offenbar das menschsliche Denken eine unnatürliche, also unsinnliche und darum nothwendig unsinnige Bewegung beschreisben." —

Derjenige, von bem wir in bem gegenwartigen Zeitalter zuerft biefe Reben gegen bie Logif und die Philosophie als solche gehört haben, und beffen Stempel die Aloger unferer Tage ausgeben, war ein felbständiger Charafter, ben eine bewußte und leidenschaftliche Begeisterung für naturgemäße Wahrheit gegen alle unwahren und naturwidrigen Abstraktionen emporte und der biefe Emporung offen aussprach, nachbem er fich als einen gelehrten Kenner ber philosophischen Literatur und als ein eminentes Talent unter ben philosophischen Schriftftellern bewiesen hatte. Aber bie felbständigen Leibenschaften ber Menschen find zugleich beren Schicksale und ber pathologische Bang eines Charafters - in welchem Gebiete fich berfelbe auch bewege - verachtet zulett bas logi= iche Maaß, benn er zügelt fich nicht burch bie nuchterne Brufung, sondern eilt ungeflum fort, bis er bie außerfte Grenze erreicht hat. Das ift Reuer-

bache Kall. Die Begeifterung für bie begriffene Ratur ift zum Dogma ber blofen Ratur geworden; der Kampf gegen die unwahren Begriffe hat fich bis zur Feindschaft gegen alle Begriffe erhitt und unter bem verbachtigen Ra-"Abstraftion" sind auch die nothwendigen und naturgemäßen Gebanken geächtet worben. In biefer Keinbichaft gegen bas Denken als folches, bas sich in Begriffen und Principien bewegt, ift Keuerbach ein tragischer Anachronismus: ein Jahrhundert früher mare biefer Mann ber Apostel bes Naturalismus, ber beutiche Rouffeau geworben; als ein Sohn bieses Jahrhunderts, das feine philo= sophische Entwicklung von Kant und Fichte batirt, wurde er nur ein Apostat ber Philosophie. Wir hören es täglich, wie sich die Materialisten und ihre Gegenfüßler Blud wünschen zu Feuerbach, weil er der Philosophie ein consequentes Ende gemacht und ihnen einen schwierigen Stein bes Unftoges aus bem Wege geräumt habe. Wir gonnen Beiben ben Seelenfrieden, ben fie aus biefer Ueberzeugung schöpfen und werben bie unfrige behalten, nachbem wir sie reiflich erwogen: indem Feuerbach die Phi= losophie verneint, endet nicht die Philosophie, son= bern ein Philosoph; benn Jedermann wird uns ein=

räumen, daß eine Tragödie nicht enbet mit bem Untergange der Menschheit, sondern mit dem ihres Gelben.

In Reuerbach hat sich gegen die Logif und ihre Begriffe eine ungeftume Bemuthebewegung Luft gemacht, bie wir uns aus psychologischen Grunben erklären und bie nach ihrem pathologischen Charakter mit bem Objefte, welches fie befampfte, nicht fritisch, sondern nur bogmatisch umgehen konnte. Aber in ben Vielen, welche Feuerbachs Worte ausbeuten und ihre Verachtung ber Philosophie öffent= lich zur Schau tragen, entbeden wir nicht gerüftete Charaftere, fonbern gewöhnliche Aloger, bie in schülerhafter Abhangigkeit nicht wiffen, was fie fagen und indem sie nachahmen wollen, was sich nicht nachahmen läßt - bie eigenthumlichen Aeußerungen einer bebeutenben Inbivibu alität - nichts hervorbringen, als einen feltsamen und lacherlichen Miberiprud.

Damit verlaffe ich ben Alogismus und fomme zu ben wissenschaftlichen Gegnern, welche bem Standpunkt zuwider find, auf welchem ich die Logik dargestellt habe. Ich bitte diese, meine Gründe anhören und prüsen zu wollen, aus denen der Standpunkt selbst folgt; benn es ist lediglich ber Begriff und die

Auffaffung von bem Probleme ber Logif, die mich in Verbindung feten mit den Principien eines vorhandenen Spftems und welche mir bieses Spftem felbst in einem anderen Lichte zeigen, als es sonft wohl gewöhnlich gesehen wirb. Dabei kommt mir nicht in ben Sinn, eine Driginalität vorzugeben, die ich weber besitze noch suche, und ich habe überall felbst ben bavon gefliffentlich vermieben. Aber ich Schein möchte nicht gern als ein Solcher angesehen werben, ben ber Zufall zum Anhänger eines philosophischen Spftems gemacht hat. Es ift mir möglich, in wenig Saten ben Standpunkt zu bezeichnen, zu bem mich bie eigene und forgfältige Brufung geführt hat. Das Problem ber Logik, in ber ich bie Wiffenschaft ber Begriffe erblicke, ibentificire ober verbinde ich wenigstens ganz genau mit dem Problem ber Erkenninif. Das Problem ber Er= fenntniß fann in Wahrheit nur erblickt werben auf bem transcenbentalen Standpunkt, welchen bie Philosophie in Rant zum ersten Male ernftlich eingenommen hat und ben fie niemals wieder ver= laffen barf. Darum suche ich bie Lösung bes logi= fchen Problems nur innerhalb ber tranfcen= bentalen Philosophie, die mit fritischer Ginficht

bie bewußte Wirklichkeit zum Objekte ihrer Untersuchungen macht.

Es mag seyn, daß die Philosophie von Kant und Sichte historisch von Vielen gekannt und vielleicht genau gekannt ift, allein bie eigentlichen Begriffe biefer Philosophie — bavon überzeugen mich zur Genüge die philosophischen Erscheinungen bes Tages - find noch fehr wenig eingelebt in bas benkenbe Bewußtsebn unferer Beit, und bie Reigung zum Dogmatismus ift heute mindeftens eben fo groß, als in bem Reitalter por Rant. Man rebet wieber von philosophischen Systemen, als ob sie auf gut Glud gemacht ober gefunden werben fonnten, als ob fie nichts maren, als erklarende Sypothes fen, die mit bem Augenblicke kommen und gehen; man spielt wieber mit bem Denken, als ob es weber ein festes Broblem, noch eine Richtschnur gabe, bie es regelt: wie ware bas möglich, wenn man von ben fantischen Broblemen wirklich einen lebendigen Begriff hatte? Aber man nimmt bie fantisch-fichte'= sche Philosophie, als ob fie bogmatisch ware, wie bie früheren Spfteme, und fo kommt es, bag man fich bem zügellosesten Dogmatismus überläft, ber jemals ein Zeitalter verwirrt hat. Gin fogenanntes Spftem nach bem anbern fteigt auf in bie Luft,

wo es zerfließt wie die Seisenblase, ber es gleich ift, und es sehlt auch nicht an Solchen, welche heute bereits die Zettel brucken lassen, daß sie morgen ein luftiges Schauspiel ber Art aufführen wers ben, an dem nichts reell ift, als ber Hauch, ber es wegweht.

Die Transcendentalphilosophie gibt allem Philo= fobbiren ben unveraußerlichen Gefichtspunft. Bon hier aus mache ich mir bas Riel flar, auf welches die Philosophie gerichtet senn muß. Die Erfenntniß fann nur erflart werben, wenn ich fie betrachte: barum ergreife ich ben transcenbentalen Gefichtspunft. Die Erfenntnig ber objektiven Welt ift nur möglich, wenn ein und basfelbe Befen in ber Ratur wirft und im Beifte benft, ober, was basselbe heißt, wenn Geift und Natur in ihrem Grunde identisch sind. So ergibt sich mir bas einfache und wohlbegründete Refultat: bas Er-Fenntnißproblem und mit ihm das logi= fche ift nur innerhalb ber Tranfcenbental= philosophie und nur durch bie 3bentität8= philosophie zu löfen.

- In folgenden Sätzen begründe ich meinen Standspunkt und begreife darin zugleich die Principien der Philosophie seit Kant: Es gibt keine Erkenntniß

ohne Kategorien ober Begriffe, welche sie bilben (Kant). Es gibt keine Kategorien ohne ein Selbstbewußtsehn, welches sie producirt. Es gibt kein (productives) Selbstbewußtsehn, wenn es nicht absolut ist (Fichte). Das Selbstbewußtsehn ist nicht absolut, wenn nicht Geist und Natur ibentisch sind (Schelling). Diese Ibentität (die Vernunft) kann nicht gewußt werden, wenn nicht die selbstbewußte Vernunft, d. h. der Geist, das einmüthige Weltprincip bildet (Gegel).

In Hegel erblicke ich ben Philosophen, ber ben Begriff ber Ibentität im transcendentalen Geiste gesaßt und systematisch ausgebildet hat. Deßhalb und nur deßhalb mache ich mit den Principien dieses Philosophen gemeinschaftliche Sache, nachdem ich das gesammte System unter den kritischen Gesichtspunkt oder unter die Constrole Kant's gestellt habe. Ich streite nicht um eine Interpretation der hegel'schen Philosophie, denn sie gilt mir nicht als ein Kanon; ich weiß, daß dieses System sehr leicht als Dogmatismus angesehen und deßhalb dogmatisch verstanden werden kann: sonst hätten niemals Spinozisten und Mace-

rialisten baraus hervorgehen können; aber daß Hegel selbst sich die Aufgabe gesetzt hat, die Iventitätsphilosophie im sichte'schen Geiste zu begründen oder zur Wissenschaftslehre zu erheben, das bekunsten jedem Unterrichteten seine Schriften, namentlich die ersten, und seine Methode. Wie weit Hegel biesem Principe gesolgt ist und wo er ihm untreu geworden, ist hier nicht der Ort, zu entscheiden.

Die fritische Identitätsphilosophie ift ber Standpunkt, von dem aus ich bas Problem ber Logif begriffen habe.

Heibelberg im Mai 1852.

Der Verfaffer.

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                       |                                                         |                                                            | Seite     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
|                                                       |                                                         | l. Propädentif. (S. 1—50.)                                 |           |  |  |  |  |
| Erfter Abschnitt. Das Broblem ber Logit. (S. 3-8.)    |                                                         |                                                            |           |  |  |  |  |
| S.                                                    | 1.                                                      | Einleitende Erffarung                                      | 3         |  |  |  |  |
| S.                                                    | 2.                                                      | Die Aufgabe der Logit                                      | 4         |  |  |  |  |
| Š.                                                    | 3.                                                      | Die reinen Begriffe                                        | 5         |  |  |  |  |
| <b>§</b> .                                            | 4.                                                      | Die Wiffenschaft der Rategorien                            | 7         |  |  |  |  |
|                                                       | 3weiter Abschnitt. Die Geschichte ber Logit. (S. 8-35.) |                                                            |           |  |  |  |  |
| §.                                                    | 5.                                                      | Der Ursprung der Logit                                     | 8         |  |  |  |  |
| §.                                                    | 6.                                                      | Die vorsokratische Philosophie                             | 9~        |  |  |  |  |
| §.                                                    | 7.                                                      | Die sokratisch=platonische Dialektik                       |           |  |  |  |  |
| ş.                                                    | 8.                                                      | Die aristotelische Logit                                   | 13        |  |  |  |  |
| Ş.                                                    | 9.                                                      | Die Autorität der ariftotelischen Logif                    |           |  |  |  |  |
| Ş.                                                    | 10.                                                     | Das vorfantische Zeitalter oder der moderne Dogmatismus    | 17        |  |  |  |  |
| §.                                                    | 11.                                                     | Die kantische Logik                                        | 19        |  |  |  |  |
| <b>§</b> .                                            | 12.                                                     | llebergang von Rant zu Fichte                              | 22        |  |  |  |  |
| ş.                                                    | 13.                                                     | Die fichte'sche Wissenschaftslehre                         | 24        |  |  |  |  |
| <b>§</b> .                                            | 14.                                                     | Die Transcendentalphilosophie (Kant-Fichte) und Iden-      |           |  |  |  |  |
|                                                       |                                                         | titätephilosophie (Schelling-Hegel)                        | 28        |  |  |  |  |
| •                                                     | 15.                                                     | llebergang von Fichte zu Schelling                         | 29        |  |  |  |  |
| Ş.                                                    | 16.                                                     | Der logische Gesichtspunkt bei Schelling                   | 31        |  |  |  |  |
| <b>§</b> .                                            | 17.                                                     | Mebergang von Schelling zu hegel                           | <b>32</b> |  |  |  |  |
| •                                                     | 18.                                                     | Die hegel'sche Logik                                       | 33        |  |  |  |  |
| <b>S</b> .                                            | 19.                                                     | Gesammtresultat                                            | 34        |  |  |  |  |
| Dritter Abschnitt. Die Methode der Logit. (S. 35-50.) |                                                         |                                                            |           |  |  |  |  |
| §.                                                    | <b>2</b> 0.                                             | Die Stellung ber Logit im Spftem ber Philosophie .         | 35        |  |  |  |  |
| <b>§</b> .                                            | 21.                                                     | Der Begriff ber Entwidlung                                 | 37        |  |  |  |  |
| <b>§.</b>                                             | 22.                                                     | Die Entwidlung als Beltproceg oder die objettive Dialettit | 40        |  |  |  |  |

| Inhalteverz | eichniß. |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

XVIII

|                                                           | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| §. 23. Das Syftem der Entwicklung                         |       |
| S. 24. Die wissenschaftliche Methode der Entwidlung oder  |       |
| subjektive Dialektik                                      | . 43  |
| §. 25. Die Auflösung des logischen Problems               | . 46  |
| S. 26. Der Anfang der Logit                               | . 47  |
| §. 27. Das Gesammtrefultat der Propadeutit                | . 48  |
| TI Des Sullem Sen Ocale con re con-                       |       |
| II. Das System der Logik. (S. 51—204.                     | )     |
| Erfter Abschnitt. Das Seyn ober bie Unmittelbart          | eit.  |
| (S. 53—96.)                                               |       |
| Erftes Rapitel. Die Qualität. (S. 53-71.                  | )     |
| §. 28. Das Seyn                                           |       |
| \$. 29. Das Richtsehn                                     |       |
| \$. 30. Das Werden                                        | . 57  |
| S. 31. Das Dasenn                                         | . 58  |
| S. 32. Das qualitative Daseyn ober bas Etwas              |       |
| S. 33. Etwas und Anderes oder die Grenze                  | . 60  |
| S. 34. Die fliegende Grenze oder die Beranderung          |       |
| S. 35. Die Unendlichfeit ober bas Fürfichfenn             | ~~    |
| S. 36. Das Fürsichsenende oder das Atom                   |       |
| S. 37. Eines und Vieles                                   |       |
| 8. 38. Uebergang in die Quantität                         |       |
| S. 39. Gesammtrefultat                                    |       |
| Zweites Rapitel. Die Quantität. (S. 72-8                  |       |
| \$. 40. Das quantitative Senn oder die reine Quantität    |       |
| S. 41. Das quantitative Dasenn oder das Quantum           |       |
| S. 42. Das bestimmte Quantum ober die Bahl                |       |
| S. 43. Das Bablen und Rechnen                             |       |
| S. 44. Der quantitative Progreß oder das extensive Quantu | m. 78 |
| S. 45. Das quantitative Fürsichsenn oder der Grad         | •     |
| S. 46. Das quantitative Berhältniß                        |       |
| S. 47. Nebergang in das Maaß                              | 83    |
| 5. 48. Gesammtresultat                                    |       |
|                                                           |       |
| Orittes Kapitel. Das Maaß. (S. 85-96.)                    |       |
| \$. 49. Das reine Maaß                                    |       |
| w. au. gray Deniminie waar                                | 20    |

|    |                                                        | ,     |
|----|--------------------------------------------------------|-------|
|    | Inhaltsverzeichniß.                                    | XIX   |
| •  | Juduttabet Leichurb.                                   | AIA   |
|    |                                                        | Seite |
|    | 51. Das quantitative Maaß                              | 87    |
| -  | 52. Das qualitative Maaß                               | 90    |
| -  | 53. Die Maaße und das Maagverhältniß                   | 91    |
| •  | 54. Das Magklofe                                       | 92    |
| •  | 55. Das absolute Maaß oder die Totalität alles Dasenns | 94    |
| •  | 56. Uebergang in das Befen                             | 94    |
| 3. | 57. Gesammtresultat                                    | 95    |
|    | Zweiter Abschnitt. Das Wefen oder die Substanz.        |       |
|    | (S. 97—136.)                                           |       |
|    | Biertes Rapitel. Das Befen als Reflegion.              |       |
|    | (S. 97—112.)                                           |       |
| •  | 58. Wefen und Schein                                   | 97    |
| -  | 59. I. Die Ibentität                                   | 100   |
| •  | 60. II. Der Unterschied                                | 102   |
| •  | 61. 1. Die Berschiedenheit                             | 103   |
| •  | 62. 2. Der Gegensat                                    | 104   |
| •  | 63. 3. Der Widerspruch                                 | 106   |
| •  | 64. III. Grund und Folge                               | 107   |
| 8. | 65. Gesammtresultat                                    | 111   |
|    | Fünftes Rapitel. Die Erscheinung. (S. 112-12:          | 3.)   |
| -  | 66. Die Belt der Erscheinungen                         | 112   |
| §. | 67. Das Ding und die Eigenschaften                     | 113   |
| •  | 68. Das Gefet und die Phanomene                        | 116   |
| •  | 69. Das wesentliche Berhältniß                         | 118   |
| •  | 70. 1. Das Berhältniß des Ganzen und der. Theile       | 118   |
| •  | 71. 2. Das Berhältniß von Rraft und Aeußerung          | 120   |
| _  | 72. 3. Das Berhältniß bes Inneren und des Meußeren .   | 121   |
| Ş. | 73. Gesammtresultat                                    | 123   |
|    | Sechstes Rapitel. Die Birklichkeit ober das            |       |
|    | Besen der Dinge. (S. 124-136.)                         |       |
| •  | 74. Das Wirkliche                                      | 124   |
| -  | 75. Die innere Birklichkeit oder die Möglichkeit       | 125   |
| -  | 76. Die außere Birklichkeit und ber Bufall             | 127   |
|    | 77. Die Rothwendigkeit                                 | 130   |
| Ş. | 78. 1. Die Rothwendigfeit als Substantialität ober     |       |
|    | das Verhältniß von Substanz und Accidenz               | . 131 |
|    |                                                        |       |

|                                                                             |              | •                                                           | Seite |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| Ş.                                                                          | 79.          | 2. Die Nothwendigleit als Caufalitat ober bas Ber-          |       |  |  |
|                                                                             |              | haltniß von Urfache und Wirfung                             | 132   |  |  |
| ş.                                                                          | 80.          | 3. Die Nothwendigkeit als Bechfelwirkung                    | 134   |  |  |
| Ş.                                                                          | 81.          | Gefammtresultat                                             | 135   |  |  |
|                                                                             | Dri          | tter Abschnitt. Der Begriff oder die Subjettivität.         |       |  |  |
|                                                                             | _            | (S. 137—204.)                                               |       |  |  |
|                                                                             | <b>©</b>     | siebentes Kapitel. Der subjektive Begriff.<br>(S. 137—166.) |       |  |  |
| §.                                                                          | <b>82.</b>   | I. Der Begriff                                              | 137   |  |  |
| Ş.                                                                          | 83.          | Die Begriffsmomente                                         | 140   |  |  |
| <b>§</b> .                                                                  | 84.          | 1. Der allgemeine Begriff oder die Gattung                  | 140   |  |  |
| §.                                                                          | <b>85.</b>   | 2. Der befondere Begriff oder die Arten                     | 142   |  |  |
| §.                                                                          | 86.          | 3. Der bestimmte Begriff oder bas Einzelne                  | 145   |  |  |
| Ş.                                                                          | 87.          | II. Das Urtheil                                             | 147   |  |  |
| §.                                                                          | 88.          | 1. Die Urtheile des Senns                                   | 150   |  |  |
| <b>§</b> .                                                                  | 89.          | 2. Die Urtheile des Befens                                  | 151   |  |  |
| Ş.                                                                          | 90.          | 3. Die Urtheile des Begriffs                                | 153   |  |  |
| Ş.                                                                          | 91.          | III. Der Schluß                                             | 155   |  |  |
| §.                                                                          | 92.          | 1. Die Schluffe bes Senns ober die Schluffiguren .          | 158   |  |  |
| §.                                                                          | 93.          | 2. Die Schluffe bes Befens                                  | 160   |  |  |
| §.                                                                          | 94.          | 3. Die Schluffe bes Begriffs                                | 163   |  |  |
| <b>§</b> .                                                                  | 95.          | Gesammtresultat                                             | 165   |  |  |
| Achtes Ravitel. Der objektive Begriff ober bie<br>Rosmologie. (S. 166-186.) |              |                                                             |       |  |  |
| §.                                                                          | 96.          | Die Objektivität oder die Welt                              | 166   |  |  |
| Ş.                                                                          | 97.          | 1. Die mechanische Weltordnung                              | 169   |  |  |
| <b>S</b> .                                                                  | 98.          | 2. Der dynamische Proces                                    | 173   |  |  |
| S.                                                                          | 99.          | 3. Der relative 3med ober die außere Teleologie .           | 175   |  |  |
| S.                                                                          | 100.         | Gefammtrefultat                                             | 185   |  |  |
| •                                                                           |              | euntes Ravitel. Der absolute Begriff ober                   |       |  |  |
|                                                                             | <i>3</i> 0 ( | bie Ibee. (S. 186—204.)                                     |       |  |  |
| §.                                                                          | 101.         | Der Selbstzweck oder die immanente Teleologie               | 186   |  |  |
|                                                                             | 102.         | Der immanente Beltzwed oder die Belteinheit                 | 190   |  |  |
|                                                                             | 103.         | Das Leben                                                   | 191   |  |  |
|                                                                             | 104.         | Die Wahrheit                                                | 196   |  |  |
| _                                                                           | 105.         | Das Gute                                                    | 200   |  |  |
|                                                                             | 106.         | Die absolute 3dee oder die Dialettit                        | 203   |  |  |

## I.

## Propädentif.

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | , |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| - |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### Erfter Abschnitt.

## Das Problem der Logik.

#### §. 1.

#### Einleitende Erflärung.

Die Logif als Metaphysif ober Wissenschaftslehre überschreitet die Grengen ihres berkommlichen Gebietes. biefes gewohnte Gebiet gehören nur bie Formen bes Denfens, und bie gewöhnliche Logif betrachtet von ber Erfenntnig blos die formale Seite, bas heißt bie von jebem realen Inhalt entblößten Schemata ber Begriffe, Urtheile und Schluffe: fie ift baber eine Renntnig ber Formen, aber nicht eine Wiffenschaft ber Principien. Diese formale Logif unterscheibet sich also von ber Metaphysik, welche als Wiffenschaft ber Principien auftritt, und fie kann zu ber Philosophie selbst, welche die Metaphysik als Syftem ausbilbet, eine nur propadeutische Stellung einnehmen. Dagegen die Logif, welche mit der Metaphyfif diefelbe Sphare beschreibt, erklart sich für die Wiffenschaft ber Brincipien, fie bilbet die Grundlage, nicht die Borhalle der Philosophie, fie ift die Bildnerin bes wissenschaftlichen Systems und also

1.

bie Wiffenschaftslehre selbst, nicht bloß eine Borschule für bie Wiffenschaft.

#### **S**. 2.

#### Die Anfgabe ber Logit.

Alfo bie Logit erflart fich für eine exafte Wiffenschaft, fie rechtfertigt biefe Erflarung, indem fie ihre Aufgabe in bem Gebiete ber eraften Forschung entbedt. Gebiet ift die Wirklichkeit: fie ift bas Reich, in welches fich fammtliche Wiffenschaften theilen. Die Logif nimmt in biefem Reiche ben Blat ein, welchen die übrigen Wiffenschaften leer laffen, und fie beforbert die scientifische Rultur in berjenigen Sphare ber Wirflichkeit, welche bie übrigen Wiffenschaften vernachläffigen. Diefe nämlich — jebe in ihrem speciellen Gebiete - fonnen bie Objefte ber Wirflichfeit nur erflaren, indem fie biefelben burch Begriffe barftellen und verfnupfen, aber biefe Begriffe felbft fonnen fie innerhalb ihrer speciellen Sphare nicht erklaren. Diese Begriffe. welche nicht in einer finnlichen Anschauung aufgehen und beghalb nicht mit einer einzelnen Erscheinung ibentificirt werben fonnen, wie g. B. Genn. Dafenn, Größe, Ding, Kraft, Urfache u. f. f. find Phanomene, welche ben begrenzten Horizont ber besonderen Wiffen-Schaften überfteigen. Indeffen leuchtet ein, bag bie Wiffenschaft felbst in biefen Begriffen und nur in ihnen ihre beständigen Organe findet. Alfo gehören biefe Begriffe mit bemfelben Rechte aum Reiche ber Wirklichkeit als bie eraften Wiffenschaften felbit: fie bilben bas Reich ber bewußten Wirflichfeit.

Daraus folgt, daß eine Wissenschaft der Begriffe absolut nothwendig ist, denn ohne diese ist weder die Wirklichkeit vollständig erklärt, noch die Wissenschaft wirklich begründet. Die Wirklichkeit ist nicht vollständig erklärt, weil die bewußte Wirklichkeit (nämlich die Begriffe) nicht erklärt ist; die Wissenschaft ist nicht wirklich begründet, weil ihre Grundlage (nämlich die Begriffe) nicht begründet ist. Sie ist nicht begründet, denn sie ist nicht erkannt. Die Begriffe werden erkannt in der Logik.

Bufag. Die Logit ift die Wiffenschaft ber Begriffe. Die Wiffenschaft ber Begriffe ift die Erkenntniß ber ge-fammten Wirklichkeit. Miso ift die Logit die Erkenntniß ber gesammten Wirklichkeit ober Metaphyfik.

Die Wissenschaft der Begriffe ist die Erkenntnis der bewußten Wirklichkeit, b. h. der Wissenschaft. Also ist die Logik die wissenschaftliche Begründerin der Wissenschaften oder Wissenschaftslehre.

#### **s**. 3.

#### Die reinen Begriffe.

Die Erkenntnis der Wirklichkeit bewirkt sich durch Begriffe und die bewußte Wirklichkeit entsaltet sich in einer Welt von Begriffen, wie sich die natürliche Wirklichkeit in einer Welt von sinnlichen Dingen entsaltet. Diese Begriffswelt offenbart sich psychologisch in der Sprache: daher entsteht die Wissenschaft der Begriffe oder die Logist aus der wissenschaftlichen Beobachtung der Sprache. Die Logist entspringt aus der Grammatik, und beide hängen psychologisch genau zusammen (f. Geschichte der Logis).

In der Begriffewelt, welche wir in ber Sprache vor-

finden, unterscheiben fich bie reinen Begriffe von ben empirischen.

Unter empirischen Begriffen verstehen wir solche, welche eine befondere Sphare der Wirklichkeit darstellen, also sich verbeutlichen ober demonstriren lassen durch eine finnliche Anschauung, weil sie ein bestimmtes Objekt vorstellen.

Unter reinen Begriffen verstehen wir biejenigen, welche bie Gefammtsphäre ber Wirklichkeit besichreiben und also nicht burch ein finnliches Objekt anschauslich gemacht werden können (z. B. Seyn, Wefen u. f. f.).

Die reinen Begriffe find die eigentlichen Begriffe, weil burch fie begriffen, b. h. verfnupft wird, wahrend bie empirischen Begriffe im Grunde nichts begreifen, sonbern nur porftellen.

Die Begriffe, welche im eigentlichen Sinne bes Wortes begreifen, heißen rein, weil sie nicht vermöge ber sinnlichen Wahrnehmung dargestellt werden können (Kant). Sie sind Weltbegriffe ober schlechthin allgemeine, weil sie die Gesammtsphäre der Wirklichkeit beschreiben. Darum bilden sie die Prädikate der gesammten Wirklichkeit, b. h. die universellen oder absoluten Prädikate und heißen als solche Kategorien (Aristoteles. Hegel).

Die Logif ift bie Wiffenschaft ber Rategorien.

ħ

Bufat 1. Die gewöhnliche Logit kennt zwischen reinen und empirischen Begriffen, zwischen Rategorien und Borftellungen nur einen quantitativen Unterschied. Die Begriffe find für fie nur Borftellungen von größerem

ober geringerem Umfange. Darum tann die formale Logit nicht begreifen, wie die reinen Begriffe die empirischen verknüpfen können; sie erkennt weder den Geist der Sprache noch den Geist der Begriffe, indem sie die äußere Form berselben, das blose Schema festhält. Sie ist die Wissenschaft der leeren, geistlosen Begriffe.

Bufan 2. Die gewöhnliche Grammatik unterscheibet die reinen Begriffe als "Formwörter" von den empirischen als "Begriffswörtern." Dieser Unterschied ist weder grammatisch noch logisch, denn die grammatische Form besteht nicht in Wörtern, sondern in Flexionen (neusoeis) und der logische Zusammenhang der Borstellungen besteht in Begriffen, nicht in leeren Formen.

Zusat 3. In der Bildung der reinen Begriffe (grammatische Formwörter, z. B. Fürwörter, Präpositionen) begegnen sich Philosophie und Sprache: die Sprache ermöglicht und unterstützt die Philosophie; diese vermehrt und entwicklt die Sprache, sie bildet neue Begriffe, weil sie tieser, als das sprachliche Bewustsen, welches sie vorsindet, eindringt in den Zusammenhang der Dinge. Daher schafft sie neue Sprachsormen und erzeugt aus innerem Bedürfniß eine Terminologie. Diese Terminologie ist zugleich eine philosophische Nothwendigkeit und ein sprachlicher Fortschritt.

#### **s**. **4**.

#### Die Wiffenschaft ber Rategorien.

Die Aufgabe ber Logit besteht in ber Wiffenschaft ber Kategorien. Wiffen heißt begreifen und begreifen heißt bie Erscheinungen verknupfen ober beren Jufammenhang barstellen.

Alfo wird bie Orbnung ober ber Bufammen-

hang ber Rategorien das wesentliche und zugleich eigenthümliche Thema der Logif bilben, und da nur versmöge der Rategorien überhaupt begriffen oder gewußt werden kann (s. vor. \$.), so folgt, daß die Gesetzebung der Begriffe aus diesen selbst geschöpst und deren Ordnung nicht von außen eingeführt, sondern entdeckt werden muß, als ein Geset, das ihnen inwohnt.

Die Aufgabe ber Logik richtet sich baher auf bas Gefet in ben Kategorien, wie jebe Wissenschaft auf bas Geset ihrer bestimmten Objekte geht, und bas logische Problem ist gelöst, wenn in Wahrheit bas Syftem ber Kategorien entbeckt ift.

### Bweiter Abschnitt.

## Die Geschichte der Logik.

#### **§**. 5.

#### Der Urfprung ber Logit.

Der geschichtliche Ursprung ber Logik fällt nicht mit bem geschichtlichen Anfange ber Philosophie zusammen; benn die Philosophie betrachtet zuerst nur die Außenwelt ober die natürliche Wirklichkeit und sie entwickelt während ihrer ersten Periode in einer Stusenreihe von Systemen nur das Erflärungsprincip der Natur. Auf diesem Gesichtspunkt erscheinen daher dem philosophischen Bewußtseyn blos die Dinge, aber noch nicht die Begriffe der Dinge; nur die natürliche, noch nicht die bewußte Wirklichkeit. Darum kann innerhalb dieser naturalistischen Entwicklungsperiode der Philosophie der logische Gesichtspunkt nicht entdeckt werden, denn dieser entsteht erst mit der Betrachtung der bewußten Wirklichkeit.

#### **S.** 6.

#### Die vorsofratische Philosophie.

Die gesammte vorsofratische Philosophie ift in allen ihren Entwidlungeftufen naturaliftifch, benn bas Brincip, welches fie in ben Spftemen ber ionischen Abnfiologen. Buthagoraer, Gleaten, - Beraflit, Empedofles, Atomisten, Anaragoras, ausbilbet, will nur bie natürliche Orbnung ber Dinge erflaren. Unter ber bogmatischen Voraussetzung, daß Gleiches burch Gleiches erfannt werbe, richtet fich biefe Philosophie in ben Ginen auf bie Principien bes naturlichen Senns, in ben Anbern auf die bes natürlichen Werbens und erreicht auf diesem Wege nur bie Elemente (apyal, soixeia) ber Dinge, aber nicht die Elemente ber Erkenntniß ober die Rategorien. Diefes philosophische Zeitalter ift in feiner Weltanschauung bem orientalischen Geifte verwandt und, in bie Betrachtung ber Außenwelt versenkt, entspricht ihm am meisten die bichterisch = epische Darftellung. -

Bufat. Die Anflösung ber vorsotratischen Philosophie

geschieht in der Sophistik. Beil aus den Principien des dogmatischen Naturalismus die Erkenntniß überhaupt nicht begriffen werden kann, so ist die nothwendige und nächste Folge, daß die Erkenntniß verneint und die kategorische Geltung der Begriffe aufgehoben wird. Es gibt überhaupt Nichts Substantielles und als das Maaß der Dinge bleibt nur das menschliche Individuum in seiner natürlichen Bereinzelung übrig (Protagoras).

Das bewegliche Princip der Sophistit, welche mit der Substanz in den Objekten auch die Erkenntniß in den Subjekten aufhebt, ist das individuelle Bewußtsehn und bessen gemäße Selbstdarstellung die Rhetorik.

#### S. 7.

#### Die forratifc=platonifche Dialettif.

Die Sophistif ift bie Anarchie ber Meinungen, b. b. bie bewußte Wirflichfeit in ihren Atomen, benn an die Stelle objeftiver Erfenntnik ift bas subjeftive Butbunken bes einzelnen Individuums getreten. Die Sophistik macht das menschliche Denken problematisch und eröffnet damit bem philosophischen Geift ein neues Gebiet ber Forschung, indem sie den Gesichtspunkt und Horizont beffelben verandert. Das Objeft ber frühern Philosophie waren bie natürlichen Erscheinungen und ihr Problem ber naturliche Bufammenhang ber Dinge. **Sett** werben bie benfenben Erscheinungen bas Dbjeft und ber logische Bufammenhang berfelben bas Problem ber Philosophie. Diefes Problem ergreift Sofrates: er sucht die Wiberspruche ber subjeftiven Meinungen au losen, indem er nach den allgemeinen Begriffen

forscht, in benen zugleich das Wesen der Dinge und das Wesen des Denkens ausgedrückt ist; er entbindet aus dem naturalistischen Denken (den empirischen Weinungen) das logische Denken — Mäeutik — und erhebt so zum ersten Male das philosophische Bewußtsehn auf den logischen Standpunkt, indem er es aus der Betrachtung der Außenwelt zur Betrachtung der Innenwelt, aus der Erkenntniß der Natur zur Selbsterkenntniß umwendet. Die sokratische Philosophie ist Experimentallogik und ihre adäquate Darstellung das Gespräch oder der Dialog. —

Sofrates erzeugt die Begriffe und hinterläßt die wissenschaftliche Erziehung und Ausbildung derselben der folgenden Philosophie. Die platonische Dialektik übernimmt und löst das sokratische Problem, indem sie zum ersten Male die Begriffe (Ideen) ordnet und eine Welt aus ihnen bildet. Der logische Grundriß der platonischen Ideenwelt zeichnet einen pyramidalischen Bau, der von dem Sipfel der absoluten Idee durch die relativen Gattungen und Arten herabsteigt und nach diesem Gesetze logischer Theilung das gesammte Reich der wirklichen Dinge beschreibt.

Wie weit reicht bas logische Bewußtsenn ber platonischen Philosophie? Rur bas wahrhaft Sevende (zò övrog öv) kann wirklich gewußt werden, daher sind nicht die Dinge, sondern die Begriffe der Dinge die Objecte der Wissenschaft und die Substanz der Wirklichkeit. Wenn aber diese Substanz das indisserent Eine wäre, welches allen Unterschied und alle Vielheit verneint, so könnte sie nicht gewußt werden, denn das Wissen ist zugleich ein Unterscheiden.

Die Objekte der Wissenschaft bilden daher die Wesen der Dinge (tà övrws övra), das sind die Ideen oder die ewigen Geschlechter Alles dessen, was ist (eidη, γένη). Diese Ideen mussen begriffsgemäß geordnet werden und dieser logische ordo idearum wird bewirkt durch die Dialektik oder das eintheilende Denken, welches die generellen Begriffe durch die Venken der niederen bildet (συναγωγή) und die besonderen Begriffe durch die Theilung der höheren darstellt (διαίρεσις). Das Grundproblem der platonischen Dialektik, wenn es auf die lette logische Formel zurückgeführt wird, bildet daher das Verhältniß des Eins und des Vielen; die Coincidenz dieser Gegensäße ist der logische Angelpunkt der platonischen Dialektik, win jenen Punkt zu sichern, die methodische Beweissührung unternimmt.

Indessen vermag die platonische Philosophie zusolge ihrer eigenthümlichen Verfassung nicht, die wahren Objekte der Logik zu entdecken. Denn die platonischen Gattungsbegriffe lassen den Unterschied zwischen Kategorien und Vorstellungen (f. §. 3.) noch nicht klar und beutlich hers vortreten und der logische Werth der Kategorien im Unterschiede von den sinnlichen Gattungsbegriffen (Vorstellungen) wird noch nicht erkannt. Die Kategorien sind noch eingeshüllt in den sinnlichen Aether der platonischen Ideenwelt und gleichsam verwachsen mit den Vorstellungen, welche idealiter die sinnlichen Dinge darstellen.

Das nächste Problem ift: bie Rategorien auszuscheiben von ben heterogenen Elementen und abgesonbert für fich

barzustellen. Zu biefer Arbeit verlangt bie Philosophie ein Bewußtseyn, welches nüchterner benkt, als bas platonische.

## s. 8.

## Die ariftotelische Logit.

Die platonische Begriffswelt wird durch Aristoteles in ihre Elemente zerlegt und so kommen hier zum ersten Male die Elemente der Logik rein und unvermischt zum Borschein. Das logische Material sind die reinen Begriffe oder Kategorien, durch welche die empirischen Begriffe oder Borstellungen verknüpft werden. Die logische Form besteht in der Funktion des Denkens, welches urtheilend die Begriffe verknüpft und in dem Berhältniß von Gattung und Art ordnet.

Die Kategorien sind gleichsam die Augen, das Denken der Baumeister der Begriffswelt. Jene bilben das rein objektive, dieses das rein subjektive Element der Logik.

Die aristotelische Logif ist daher Elementarlogif und bezeichnet als solche ben geschichtlichen Ansang der Logif überhaupt. Auf der einen Seite stellt sie die Kategorien dar, auf der andern beschreibt sie die Formen des Denkens. Indem sie diese beiden Seiten nicht sostematisch verknüpft und in einander arbeitet, so liesert sie nur einen Katalog von Kategorien und eine Raturbeschung des Denkens.

A. Die Kategorien entbedt Aristoteles burch bie Analyse bes grammatischen Sapes; die Logik grenzt hier unmittelbar an die Grammatik (s. S. 3.). Indem der Sah

(συμπλοχή) in seine möglichen Elemente ausgelöst wird, so ergeben sich die Rategorien (das Subjekt und bessen prädicative Bestimmungen), welche in grammatischem Sinn die Redetheile, in logischem die Stammbegriffe bilben. Die erste logische Kategorie ist die sola, die Subskanz ober das υποχείμενον, dessen verschiedene πάθη (συμβεβηχότα) die neun anderen Rategorien begreisen. Die Wissenschaft der sola selbst bildet die Metaphysik, indem sie Elemente des Sependen (Materie und Korm, δύναμις und ένέργεια) darthut. Die aristotelischen Kategorien grenzen also unmittelbar an die Metaphysik und werden von dieser ergänzt. (Adolf Trendelenburg, Geschichte der Rategorienlehre L)

- B. Die Formen bes Denkens ergeben sich aus ber Form bes Sapes; die Form bes Sapes besteht in ber Berknüpfung von Subjekt und Pradikat, und diese Copula besteht in der grammatischen Flexion.
  - a) Der behauptende Sat (φάσις) ist im logischen Sinn bas Urtheil und die möglichen Berhältnisse zwischen Subjekt und Prädikat geben die möglichen Arten des Urtheils. Das Prädikat bestimmt entweder die Qualität oder die Quantität des Subjekts oder die Copula beider ist ein bestimmter Modus des Senns. So ergeben sich die Urtheile der Qualität (κατάφασις, ἀπόφασις), die Urtheile der Qualität (κατάφασις, ἀπόφασις), die Urtheile der Quantität (πάφανοις καθόλε, und καθέκασον) und die Urtheile der Modalität (ύπάρχειν, έξ ἀνάγκης ὑπάρχειν, ἐνδεχόμενον ὑπάρχειν).
  - b) Das nothwendige Urtheil ift explicite ber Schlug.

Der Schluß besteht tarin, daß zwei Begriffe durch einen britten Begriff verknüpft werben. Je nachdem ber verknüpfende Mittelbegriff (ö005 µ2006) ein allgemeiner, befonderer ober einzelner ist, bilden sich die drei Schluß-Figuren.

c) Der Schluß ist als das begründete Urtheil die Form des Beweises und der Beweis bildet die Methode der Erkenntniß, die als Deduction auftritt, wenn sie vom Allgemeinen zum Besonderen fortgeht, und als Induction, wenn sie den entgegengesetzten Weg nimmt.

Wie die aristotelischen Kategorien in die Wissenschaft des Senns (Metaphysik), ebenso führt die aristotelische Logik unmittelbar in die objektive Erkenntnis, also ebensalls in die Metaphysik hinuber.

C. Die Entbedung ber aristotelischen Logik sind bie Elemente des Denkens und die Kategorien. In biesem Charakter liegt ihre welthistorische Bedeutung. Jede Reuerung in einem dieser beiden Gebiete ist dem aristote-lischen Organon gegenüber nur eine secundare, wenn über-haupt giltige Modification und stört kaum bessen kanonisches Ansehen, weil sie das Fundament selbst nicht angreist.

Eine Frage bemerkt und entscheibet bie aristotelische Logif nicht, nämlich bas Berhältniß ber Kategorien zum Denken, und hier eröffnet sie bas Problem, welches zu lösen bleibt, aber erst nach einem langen Interregnum ber aristotelischen Logif auf einem neuen Standpunkte ber Philosophie erblickt wird.

Bufat. Beil die aristotelische Logit das Berhältnis bes Denkens zu den Kategorien nicht entscheibet, so entscheibet ste fie auch nicht das Berhältnis der Logit zur Metaphysit. Darum ist sie nicht in dem Sinn formale Logit, daß sie sich der Metaphysit entgegensetz, denn sie betrachtet das formale Denken nicht kritisch, sondern empirisch.

#### **s.** 9.

## Die Antorität ber ariftotelifchen Logif.

In den letten Philosophenschulen des Alterthums und während des scholastischen Mittelalters behält die aristote-lische Logif ein rechtsfrästiges Ansehen, welches nach einigen Abweichungen von Seiten der Stoiker und Plotins durch Porphyrius wiederhergestellt und von der christlichen Theologie (Augustinus) nur beschränft, aber im Grunde nicht angesochten wird. Das aristotelische Organon wandert unmittelbar aus der heidnischen Welt in die christliche hinüber und bildet eine wichtige Grundlage der mittelsalterlichen Geisteskultur.

Während die letten Schulen der griechischen Philosophie im echt aristotelischen Geiste die Logis mit der Grammatik verbinden und als eine empirische Wissenschaft betreiben, so verknüpst die Scholastif im echt mittelalterlichen Geiste die Logis mit der Dogmatik und die logischen Formen werden als theologische Hilfsconstruktionen gebraucht, um die Dogmen in eine schulgerechte Verfassung zu bringen. Darum werden besonders die Schlußsiguren als die logischen Mittel der Argumentation von dem Scholastik ausgebeutet und in allen möglichen Combinationen vervielfältigt.

#### S. 10.

Das portantifche Zeitalter ober ber moberne Dogmatismus.

Das Princip ber neuen Philosophie, die sich gleichzeitig mit dem Protestantismus in Religion, Runst, Staat und Wissenschaft erhebt, ist die freie, voraussenungslose Erfenntnis. Daher verneint diese Philosophie in ihrem Princip sämmtliche früheren Traditionen und unter diesen die aristotelische Logis (Baco).

Die neue Philosophie richtet fich auf die unmittelbare Erfenntniß ber Wirflichkeit und fest voraus bie Möglichkeit ber Erkenntniß; fie begreift nur bie natürliche Wirklichkeit (benn bie Welt außer bem Bewußtsenn ift bie Ratur), aber fie begreift ihre eigenen Begriffe nicht, ober wenigstens ift fie nicht im Stanbe, beren obiektive Giltiakeit zu beweisen. Diese Bhilosophie, weil fie bas erkennenbe Subjekt ohne Untersuchung vorausfest, ift ihrem Princip nach Dogmatismus. Der Dogmatismus, weil ihm als Obiekt ber Erkenntnik nur bie bewußtlose Mirklichkeit, b. h. die Natur übrig bleibt, ift seiner Richtung nach Raturalismus. Mit ber bewußten Wirklichkeit schließt die vorkantische Philosophie auch ben logischen Gefichtepunft aus, und es folgt von felbft, baß in diefer Berfaffung bes philosophischen Geiftes bie Logif feine mahrhaft neue Entbedung machen fann.

Der dogmatische Naturalismus befolgt eine doppelte Methode der Erkenntniß:

a) entweber er sucht bas Geset ber Wirklichkeit (bas Wefen ber Dinge) auf bem Wege ber Erfahrung

- nach ber Methode ber Induction (Baco Locke), ober
- b) er behauptet das Gesetz ber Wirklichkeit (bas Wesen ber Dinge) als Axiom ober angeborene Idee und beducirt daraus nach mathematischer Methode die Erscheinungen und beren Gesetze (Cartesius Spinoza).

Der Dogmatismus macht in beiben Richtungen bas Wesen ber Dinge ober die Substanz zu seinem Objekt: entweder er sucht sie als lettes Resultat (Empirismus), ober er beginnt mit ihr als erstem Princip (Ibealismus).

Aber feine von beiben Richtungen erklärt die Erkenntniß. Der Ibealismus läßt fie aus angeborenen Ibeen ober Denkgefegen, — ber Empirismus aus finnlichen Einbruden hervorgehen.

Beibe Erklärungen heben sich selbst auf. Die angeborenen Ibeen wie die sinnlichen Eindrücke sind von außen empfangen, also von außen hervorgebracht, und da außer dem bewußten Geiste nur die Natur ist, so muß geurtheilt werden, daß die angeborenen Ideen wie die sinnlichen Eindrücke unmittelbar den Werth bloser Naturprodukte haben: die Natur ist das active, der Mensch das passive Wesen, welches die Gesetze der Natur in angeborenen Ideen, die Erscheinungen derselben in sinnlichen Eindrücken empfängt und darstellt.

Wenn aber bie Begriffe blose Naturprobufte find, so fonnen sie nur als (einzelne und zufällige) Naturerscheinungen gelten, und es fann niemals aus ihnen allgeme ne und nothwendige Erfenntnig geschöpft werden.

Die gesammte vorkantische Philosophie vermag die Erfenntniß nicht zu erklären, benn ihr Objekt, die Natur außerhalb des Bewußtseyns, kann die Erkenntniß nicht produciren.

Zusatz. Die vorkantische Philosophie endet beghalb mit bemselben Resultat als die vorsokratische (s. §. 6. Zusatz). Da sie die Erkenntniß nicht erklären kann, so muß sie dieselbe verneinen. Diese Berneinung der Erkenntniß wird am Ende des vorkantischen Zeitalters ausgesprochen durch David Hume.

Indessen Hume's Erklärung: es gibt keine Erkenntniß, hebt sich von selbst auf, sobald sie dogmatisch sixirt wird, denn sie ist als kategorisches Urtheil selbst eine Erkenntniß. Darum muß man Hume's Behauptung nicht dogmatisch, sondern kritisch verstehen. Die Philosophie begreift in Hume, daß sie die bewußte Wirklicheit nicht erklären könne, weil sie in ihrem Princip nur die natürliche Wirklichkeit erklären wollte. Also hebt sie ihr dogmatisches Princip und ihre naturalistische Richtung auf, und indem sie die bewußte Wirklichkeit zu ihrem Probleme macht, so forscht sie nach dem Erklärungsgrunde derselben. Wie sich die grieschische Philosophie in Sokrates zur Selbsterkenntniß umwendet, so die moderne in Immanuel Kant.

## S. 11.

## Die fantifche Logit.

Die kantische Philosophie will die menschliche Erkenntniß erklären. Sie nimmt ihren Gesichtspunkt gegenüber der bewußten Wirklichkeit und überschreitet daher bas gewöhnliche Bewußtsenn, welches nur die natürliche (äußere) Wirklichkeit betrachtet: so ist sie Transcendentalphilosophie. Deßhalb untersucht sie die Möglichkeit bes Wissens und prüft die Vermögen der Erkenntniß: so ift sie Kriticismus.

Alles Erkennen besteht im Urtheilen. Das Urtheil ist entweber die Unalyse eines und besselben Begriffs ober die Synthese verschiedener Begriffe. Also ist das Urtheil entweber analytisch ober synthetisch.

Nur das fynthetische Urtheil enthält wirkliche Erfenntniß, benn es erweitert im Pradikate ben Begriff bes Subjekts, während biefen bas analytische Urtheil nur erläutert.

Das synthetische Urtheil verknüpft empirische Begriffe und enthält also einen Zusammenhang von Erscheinungen. Ein solcher Zusammenhang wird innerhalb der sinnlichen Wahrnehmung oder Ersahrung nirgends angetroffen, denn diese bietet immer nur einzelne Erscheinungen. Mithin können auch die verknüpfenden oder synthetischen Begriffe nicht durch Ersahrung gewonnen, also nicht aus den Dingen abstrahirt werden. Die synthetischen Begriffe sind daher nicht empirische, sondern reine Begriffe oder Kategorien.

Daraus folgt: die Rategorien sind nicht a posteriori gegeben. Alfo mussen sie apriori gegeben seyn, b. h. ber menschliche Verstand empfängt die Rategorien nicht von außen: weder als angeborene Ideen noch als sinnliche Eindrücke, sondern er empfängt sie durch sich selbst oder er bringt sie aus sich selbst hervor als spontane Erzeugnisse.

Daraus folgt: bie Rategorien find Probufte bes

ì

Berstandes. Der Verstand folgt aus dem Afte des Selbstbewußtseyns, in welchem der Mensch sich von der Natur, die Natur von sich unterscheibet. Mithin solgen die Kategorien sämmtlich aus dem Afte des Selbstbewußtsseyns und mussen daraus deducirt werden.

Busat 1. Die kantische Logik solgt aus ber Analyse ber menschlichen Erkenntniß. Die aristotelische Logik solgt aus ber Analyse ber Grammatik. Die erste ist transcenbental, die zweite psychologisch. Dieß ist der oft übersehene Unterschied beider. (Bgl. Kant's Prolegomena 2. Theil Anhang.)

Bufat 2. Die transcendentale Logit ift:

- a) Darstellung ber reinen Formen bes Urtheils und ber Rategorien (Quantität, Qualität, Relation, Modalität).
- b) Kritik der Kategorien. Als solche entscheidet sie das Berhältniß der Kategorien zur Erkenntniß oder das Verhältniß der Logik zur Metaphysik. Die Kategorien können nur auf die Erscheinungen, nicht auf das Wesen der Dinge angewandt werden: es gibt mithin nur eine Metaphysik der Erscheinungen (reine Mathematik und Naturwissenschaft), aber keine Metaphysik der übersinnlichen Objekte (keine rationale Psychologie, Rosmologie, Theologie).

In diesem Charakter unterscheidet sich die kantische Logik ebenfalls von der aristotelischen, welche das Bershältniß der Kategorien zur Erkenntniß nicht auseinandersset und beschalb zur Metaphysik ein unbefangenes, kein kritisches Berhältniß einnimmt.

c) Debuction der Kategorien. Die transcendentale Logik versucht die Kategorien aus dem reinen Selbstbewußtsehn zu deduciren. (S. "Transcendentale Debuction ber reinen Berftanbesbegriffe.") Diese Tenbenz, welche im achten Geiste bes Kriticismus gefaßt ift, vollendet Fichte's Wiffenschaftslehre.

## §. 12.

## Uebergang von Rant an Sichte.

Die kantische Philosophie ist noch nicht gründlicher Kriticismus, benn sie löst die Wirklichkeit nicht vollkommen aus im Bewußtsenn und rehabilitirt jenseits desselben den dogmatischen Begriff der Substanz. Sie ist der Kampfzwischen dogmatischer und kritischer Philosophie, zwischen Naturalismus und Humanismus.

Dieser Zwiespalt ist in der Anlage der kantischen Phislosophie begründet und erscheint deshalb nothwendig in allen Resultaten derselben. Der Kriticismus beginnt nämlich, indem er die bewußte Wirklichkeit oder die Thatsache der menschlichen Erkenntniß in ihre Elemente zerlegt und diese als selbständige Faktoren einander gegenüberstellt. Diese beiden Faktoren sind das menschliche Subjekt (der Geist) auf der einen und die sinnlichen Objekte (die Dinge) auf der ansberen Seite.

Die Dinge sind Erscheinungen, indem sie von bem Subjekte angeschaut, b. h. durch Raum und Zeit verstnüpft werben. Diese Erscheinungen sind erscheinende Gesete (gesetmäßige Ersahrung), indem sie von dem Subjekte gebacht, b. h. durch Rategorien verknüpft werben. Also die Dinge sind nur für das Subjekt und nur versmöge desselben Erscheinungen (Phänomena). Dhne Beziehung auf das menschliche Bewußtseyn sind die Dinge

nicht Erscheinungen, b. h. nicht Dinge für uns, sonbern Dinge an sich, welche also nicht durch Raum und Zeit angeschaut und nicht durch Rategorien gedacht, — also nicht ersahren und besthalb überhaupt nicht ersannt werden können. Solche Dinge an sich (Noumena) sind z. B. Seele, Welt, Gott.

Die kantische Kritik endet also mit dem Resultat, daß die Dinge an sich nicht erkannt werden können, sie gibt dem theoretischen Geist eine Schranke, welche nicht überschritten werden darf, ohne die theoretische Bernunft in unauslösliche Antinomien zu verwickeln (f. transcendentale Dialektik in der Kritik der reinen Bernunft).

Das Ding an sich ift die Grenze des menschlichen Bewußtsenns, aber die gewußte Grenze oder der Grenzbegriff. Das ist ein unfritischer Begriff, benn es wird darin etwas vorgestellt, von dem behauptet wird, daß es auf keine Beise vorgestellt werden könne. Dieser augenfällige Wiberspruch hebt sich von selbst auf.

Der unfritische ober bogmatische Begriff bes Dinges an sich, wenn man ihn folgerichtig vollendet, ist die Ruckstehr zum Dogmatismus und also die Aushebung der fristschen Philosophie.

Die kritische Philosophie, wenn man sie folgerichtig vollendet, ist die Aushebung jenes unkritischen Begriffs und also die Bollendung der transcendentalen Philosophie oder des Selbstbewußtsens, welches vernichtet senn wurde, sobald man ihm ernstlich eine Schranke sette.

Das ift ber Fortschritt von Kant zu Fichte.

#### §. 13.

## Die ficte'ide Wiffenicaftelchre.

Kant erklärte die bewußte Wirklichkeit oder die menschliche Erkenntniß, das synthetische Urtheil als die Berknüpfung von Subjekt und Objekt. Diese beiden Elemente sind einander ursprünglich entgegengesetzt, also sind sie nur in gewisser Weise, aber nicht vollkommen identisch, ihre Synthese ist nur relativ, aber nicht absolut. Die Folge jenes ursprünglichen Dualismus ist die begrenzte Erkenntniß, also das beschränkte Bewußtseyn. Die Folge dieser Schranke ist die Vernichtung des Bewußtseyns und damit der bewußten Wirklichkeit.

Also ist die kantische Philosophie vermöge ihres Dualismus nicht bisponirt, die bewußte Wirklichkeit zu erklären und barum nicht im Stande, das Problem der Logik zu lösen.

Fichte hebt ben kantischen Dualismus im Geiste ber kantischen Philosophie auf. Der Erklärungsgrund der Erkenntniß darf nicht transcendent seyn (Ding an sich), sondern nur transcendental (Selbstbewußtseyn). Das Selbstbewußtseyn ist absolut, weil es durch sich selbst ist: wäre es von außen bedingt, so wäre es nicht mehr durch sich selbst, so wäre es überhaupt nicht. Also ist das Selbstbewußtseyn entweder gar nicht, oder es ist absolut. Das absolute Selbstbewußtseyn ist der alleinige Erklärungsgrund der Erkenntniß. Die Erkenntniß desselben vollendet den Begriff der Wissenschaft, indem sie dieselbe wirklich erklärt: sie ist daher Wissenschaft, indem sie dieselbe wirklich erklärt: sie ist daher Wissenschaftslehre.

1. Der Anfang ber Wissenschaftslehre. Die Wissenschaftslehre beginnt mit dem absoluten Selbstbewußtseyn. Das Selbstbewußtseyn ist keine Thatsache, welche man sindet, sondern eine Handlung, welche sich aussührt: es ist nur indem es sich producirt. Die Philosophie bezinnt daher mit der Produktion des Selbstbewußtseyns, d. h. mit einer Handlung. Zu einer Handlung muß man sich selbst entschließen und die Anderen aufsfordern.

Daher beginnt die Philosophie für sich selbst mit dem Entschluß ober dem Willensakt, welcher das Subjekt vom transcendenten (dogmatischen) Bewußtseyn zum transcendentalen (fritischen) erhebt, und für Andere mit dem Postulat, diesen Alt zu vollziehen oder das Selbstbewußtseyn zu produciren.

Damit ist der einzig mögliche Anfang der Philosophie entdeckt: sie fängt weder mit einem Axiom noch mit einem Beweise an. Denn das Axiom läßt sich nicht beweisen, und mit dem Beweise läßt sich nicht ansangen. Die Philosophie beginnt daher nicht mit dem Wissen, sondern sie producirt zuerst das Princip und Vermögen des Wissens, nämlich das Selbstbewußtseyn.

2. Der logische Charafter ber Wissenschaftslehre. Das Selbstbewußtsen, indem es sich producirt,
producirt zugleich die Rategorien oder die synthetischen Begriffe, welche den Zusammenhang der Erscheinungen bewirfen. Die Logis auf fichte'schem Standpunkte
ist baher die Produktion der Rategorien. So
führt die Wissenschaftslehre aus, was die Kritif der reinen

Bernunft als Tendenz im Sinne gehabt hatte (f. S. 11, Zusat 2, c.).

- 3. Die Cape ber Wiffenschaftslehre ober bie ursprünglichen Afte ber Intelligenz.
  - a) Das Ich ist nur, indem es sich producirt. Das Ich sest sich selbst: ber erste Sat ber Wissenschaftslehre. Diese Selbstproduktion ist einsache Thesis, diese Thesis ist der Grund aller thetischen Urtheile. Mit der Selbstproduktion des Ich entsteht der Begriff des Seyns, die Kategorie der Realität, das logische Geset der Identität.
  - b) Indem das Ich sich sest, unterscheibet es von sich die objektive Welt als Nicht=Ich. Das Ich sest das Nicht=Ich: das Nicht=Ich: ber zweite Sas der Wissenschafts-lehre. Aus der Selbstproduktion folgt die Selbstzunterscheidung, aus der Thesis die Antithesis. Diese Antithesis ist der Grund aller negativen Urtheile. Wit der Selbstunterscheidung des Ich entsteht der Begriff des Nichtsehns, die Kategorie der Negation, das logische Geset des Unterschiedes.
  - c) Das Ich, weil es absolut ist, wird nicht aufgehoben burch das Nicht-Ich, sondern es ist in dem Nicht-Ich gegenwärtig als in seiner Handlung. Das Nicht-Ich ist nicht Objekt jenseits des Ich (Ding an sich), sondern Objekt des Ich, b. h. es ist nicht die unbegreisliche, sondern die begriffene Welt. Also das Nicht-Ich ist im Ich, denn es ist von ihm gewußt, und das Ach sich selbst sest ist (s. a.), so sest es im Ich das Richt-Ich, so ist

es die Einheit ober die Synthese von Ich und Richt-Ich: das ist der dritte Sas der Wissenschaftslehre. Diese Synthese ist der Grund aller synthetischen Urstheile. Mit diesem Aft des synthetischen Selbstbewußtseyns entsteht der Begriff der Beziehung, die Kategorie der Relation, das logische Geseth des

Zusat 1. Fichte verhält sich zu Kant, wie Spinoza zu Cartesius. Spinoza löst ben cartesiansschen Dualismus der benkenden und ausgedehnten Substanz in dem Begriff der einen absoluten Substanz. Fichte löst ben kantischen Dualismus des Selbstdemußtsehns und des Dinges an sich in dem Begriff des einen absoluten Selbstdemußtsehns. Spinoza's Princip ist der Monismus der Substanz, Fichte's Princip ist der Monismus des Selbstdemußtsehns. Spinoza's Brincip ist der Monismus des Selbstdemußtsehns. Spinoza begreift die Bernunst (das Wesen der Dinge) als bewußtlose Causalität, Fichte als selbstdemußte Causalität. Darum ist der Weltbegriff des Einen die pure Natur als System blinder Nothewendigkeit, der des Anderen die Moralität als System der Freiheit. Spinoza lehrt die natürliche, Fichte die morralische Weltordnung.

Busat 2. In der Wissenschaftslehre Fichte's hat die Philosophie, insbesondere die Logik ihren Ansang und ihre Methode entdeckt: der Ansang ist das Postulat und die Handlung, welche es aussührt; die Methode ist das Drama des Selbstbewußtsehns, das sich in den Akten der Thesis, Antithesis, Synthesis entwickelt.

Also die Logit ist das entwickelte oder explicirte Selbstbewußtsehn und mithin die methodische Produktion der Kategorien.

#### S. 14.

Die Transcendentalphilosophie (Kant-Fichte) und Identitätephilosophie (Schelling-Hegel).

Die Transcendentalphilosophie, welche die kantische Kritik begründet und die sichte'sche Wissenschaftslehre aussführt, nimmt zu ihrem Problem die bewußte Wirklichsteit. Dadurch wird die dogmatische Philosophie des vorstantischen Zeitalters, welche Naturalismus war, weil sie zu ihrem Problem die natürliche Wirklichkeit hatte, im Princip ausgehoben.

Die kantische Logik stellt die Begriffe bar als apriorische Thatsachen des Verstandes. Die sichte'sche Logik stellt die Begriffe dar als ursprüngliche Thathandlungen der Intelligenz: sie ist die Produktion der Kategorien, während die kantische Logik nur die transcendentale Beschreibung derselben blieb.

Allein die Wiffenschaftslehre löst zwar das Problem bes Bewußtfenns, aber nicht das der bewußten Wirklich=keit. Denn das sichte'sche Ich begreift und producirt immer nur sich selbst und behält an dem Nicht=Ich eine fortwäh=rende, wenn auch selbstgesette Schranke: das Nicht=Ich soll dem Ich gleich werden, aber bleibt im Grunde demsselben immer entgegengesett. Darum vermag die sichte'sche Philosophie die Einheit beider, das ist die objektive Erkennt=niß, das erkannte Nicht=Ich oder die bewußte Wirklichkeit nicht vollständig zu erklären.

Also weber ber Dualismus von Selbstbewußtseyn und Wirklichkeit (Kant), noch ber Monismus bes Selbstbewußt-

seine (Kichte) ist im Stande, das Problem der Logist zu lösen. Mithin bleibt als Erklärungsprincip der bewußten Wirklichkeit nur die Identität von Subjekt und Objekt, Ich und Nicht-Ich, Geist und Natur übrig: diese Identität ist die Bernunft, die sich in Natur und Geist entwickelt. Aus diesem Begriffe folgt die bewußte Wirklichkeit als ein nothwendiges Resultat, und in dem Begriff der vernünftigen Weltentwicklung, worin die Natur nicht mehr den Gegensat des Geistes, sondern dessen bewußtlose Entwicklung bildet, erreicht die Identitätsphilosophie den Standpunkt, auf welchem das logische Problem sich nothwendig aussist (s. §. 21—25.).

Das Princip ber Ibentität verändert also zunächst ben Naturbegriff, weil es benselben dem Wesen des Geistes gemäß faßt, und die Ibentitätsphilosophie gestaltet sich daher zunächst als Naturphilosophie. Diese erste Stuse ihrer Entwicklung betritt sie in Schelling.

## **§.** 15.

## Uebergang von Fichte zu Schelling.

Kichte bestimmt die Natur als Nicht=Ich und das Nicht=Ich als ein Produkt des Ich oder als einen ursprüngslichen Akt der Intelligenz. Also ist im Grunde die Natur felbk Ich, das Ich ist dem Nicht=Ich, der Geist der Ratur immanent, denn das Ich sest im Ich das Nicht=Ich.

Wenn bas 3ch = Alles ift, fo folgt als einfache Confequenz, baß Alles = 3ch ift: bas ift ber Ueber=

gang von Fichte zu Schelling (f. Schelling's Zeitschrift für spekulative Physik, Band 2, heft 2.).

Also ist die Natur nicht mehr geistlose Ausbehnung und lebloser Mechanismus, sondern sie ist das Ich als Nicht=Ich, d. h. das Ich, welches noch nicht Ich ist: — das werdende Ich. Sie ist die Entwicklung des Geistes in der Materie und producirt auf ihrer höchsten Stuse, tm menschlichen Organismus, das selbstdewußte Ich. Die Natur ist die Produktion des Ich. In diesem Sinne begreist sie Schelling'sche Naturphilosophie, und so wird gegenüber der Transcendentalphilosophie ein neuer Naturalismus auf dem Princip der Identität gegründet.

Busat 1. Die Natur im Sinne Schelling's hat bas Fichte'sche Ich in sich aufgenommen, sie schafft, wie bas Fichte'sche Ich handelt: die Selbstproduktion des Ich wird bei Schelling die Selbstentwicklung der Natur und die Logik der Wissenschaftslehre wird in der Naturphilosophie die Mesthode der Schöpfung.

Jusat 2. Daraus erklärt sich zugleich die Wahlverwandtschaft und der Unterschied zwischen Schelling und Spinoza: der Gegensat, welchen Schelling zu Fichte einnimmt, ist die Verwandtschaft, die er mit Spinoza als dem Gegenfüßler Fichte's eingeht. Der Naturalismus Schelling's ist die Folge des sichte'schen Ich. Der Naturalismus Spinoza's ist die Folge der cartestanischen Substanz. Die spinozistische Natur ist pures Nicht-Ich, sie schließt das Selbst von sich aus. Die Schelling'sche Natur ist in ihrem Grunde Ich, sie ist Selbstentwicklung und hat also den Duellpunkt lebendiger Produktion in sich: sie ist der ordo rerum, welcher den ordo idearum erzeugt, während in der spinozistischen natura naturata der ordo rerum das materielle Gegenbild bes ordo idearum ift. In Schelling bilben Beibe eine Linie, in Spinoza stehen sich Beibe als parallele Linien gegenüber.

#### **S.** 16.

## Der logische Gesichtspunkt bei Schelling.

Der naturalistische Geist ber Schelling'schen Philosophie überwuchert ben logischen Gesichtspunkt, und bieser tritt vor bem Naturalismus ber Ibentität (ber naturgewordenen Bernunkt) zunächst in ben Schatten. Die wahre Wirklichkeit besteht in ber Ibentität von Geist und Natur, und biese ist ein allgegenwärtiges Princip, das jeder Erscheinung inwohnt und sich in allen stufenmäßig entwickelt.

Die Wirklichkeit erkennen heißt baher die Ibentität von Geist und Natur erkennen. Da nun diese Ibentität unmittelbar als Natur existirt, so kann sie auch nur unmittelbar erkannt werden, wie die Substanz im Spinozismus.

Mithin ist die Erkenntnis der Wirklichkeit auf dem Standpunkte Schelling's un mittelbare Erkenntnis, intuitiver Berstand, intellektuelle Anschauung. Wie in der wahren Wirklichkeit Begriff und Erscheinung unmittelbar coincidiren, so muß in der wirklichen Erkenntnis Denken und Anschauen unmittelbar zusammensallen; der Identität von Geist und Natur entspricht die Einheit von Denken und Anschauen. Diese intellektuelle Anschauung ist das vornehme Organ der Philosophie, welches die gemeingiltige Logik überstüssig und verächtlich macht. Diese Logik ist eine Verstandeswifsenschaft, und der Verstand erkennt nur diekursiv, nicht intuitiv, er begreist mux

burch Schluffe, nicht burch Anschauung, er bewegt fich nur in formalen Begriffen, nicht in ber Ratur ber Dinge.

Die intellektuelle Anschauung verknüpft in der wirklichen Welt das Ideale und Reale, das göttliche und natürliche Princip der Dinge, sie betrachtet Gott in der Natur, während der Berstand beibe trennt, die natürliche Welt als mechanische Nothwendigkeit, die ideale als gesehlose Freiheit vorstellt. S. "Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge."

#### S. 17.

## Uebergang von Schelling an Segel.

Die Ibentität in der intellektuellen Anschauung ist nicht begriffen, sondern vorausgesett. Die intellektuelle Anschauung folgt aus dem Wesen der Dinge, und dieses ist unmittelbar die Einheit von Geist und Natur, deren Indisferenzpunkt. Die Schelling'sche Philosophie ist daher Dogmatismus, weil sie die Erkenntniß nicht beweist, sondern voraussett. Das Princip der Identität bleibt also in dieser Philosophie problematisch.

Dieses Problem muß gelöst, das Princip der Identität bewiesen, die intellektuelle Anschauung in Logik verwandelt werden, wenn die Identitätsphilosophie nicht den transcendentalen Standpunkt verlassen und zurücksallen soll in vorfantischen Dogmatismus (das Schicksal Schellings!).

Der scientifische Grunder ber Identitätsphilosophie ift Begel.

### S. 18.

## Die Begel'iche Logit.

Schelling erklart nur, daß die intellektuelle Anschauung ift, aber nicht, wie sie als Princip gesett ober gedacht werben kann. Die Schelling'sche Philosophie ist aber nicht blos intellektuelle Anschauung, sondern indem sie dieselbe zum Princip der Erkenntnis macht, den kt sie intellektuelle Anschauung und ist in diesem wesentlichen Punkte kein intuitiver, sondern ein logischer Akt.

Diesen logischen Aft erklärt die Schelling'sche Phislosophie nicht, also erklärt sie sich selbst nicht, und dieser Mangel der Selbsterkenntniß bedingt ihren unfritischen und phantastischen Charakter. In dieser naturalistischen Korm ist die Identitätsphilosophie Schellings unkritischer Dogmatismus, sie hat diese Schranke später sirirt und geradezu geleugnet, daß die Wahrheit ein logischer Begriff sep, oder daß sie vermöge der menschlichen Vernunst gewußt werden könne. So ist die Schelling'sche Philosophie, weil sie in ihrem Beginn unkritisch war, in ihrem Ende mystisch geworden.

Die logische Form erreicht bie Ibentitätsphilosophie burch Segel. Die Segel'sche Logif befreit bas Princip ber Ibentität von bem Dogmatismus ber Naturphilosophie und nimmt baher zu Schelling basselbe Berhältniß ein, welches Fichte zu Kant's Dogmatismus einnimmt (f. §. 12.).

Das Princip ber Wiffenschaftslehre ift bas absolute Selbstbewußtseyn in ber Form bes subjektiven Ich. Daraus folgt bas Princip ber Ibentität. Schelling erkennt die

Ibentität als Natur, b. h. bogmatisch. Segel begreift bie Ibentität als Geift, b. h. fritisch. Das Princip ber Hegel'schen Logif ist baher die selbstbewußte Ibentität ober bas absolute Selbstbewußtseyn in ber Form ber Weltentwicklung.

Bufat. Die Hegel'iche Logit versammelt als Momente ihres Systems alle fruheren logischen Gesichtspunkte.

- a) Sie ist die Wissenschaft der absoluten Bernunft oder der Iventität von Geist und Natur. So ist sie Identitätsphilosophie in metaphhischem Sinne (Schelling).
- b) Die absolute Bernunft kann nicht von einem Wefen außer ihr gewußt werden, benn sie begreift Alles in sich. Also ist die Wissenschaft von ihr ihre eigene Selbsterkenntniß. Die Hegel'sche Logik als jene Wissenschaft ist baher das Selbstbewußtseyn der Bernunft, d. h. Wissenschaftslehre und stimmt mit dieser überein in Ansang und Methode (Fichte-Kant).
- c) Die felbstbewuste Bernunft ist zugleich die Wissenschaft bes Denkens, benn im Denken besteht ihre Thätigkeit. Daher begreift die Hegel'sche Logik auch die formale Logik in ihrem Shsteme (Aristoteles), und vollzieht die Ordnung der Begriffe (Plato), indem sie dieselben hervorbringt (Sokrates).

## s. 19.

## Gefammtrefultat.

Die Aufgabe ber Logif löst sich auf bem transcenbentalen Standpunkte ber Ibentitätsphilosophie, welchen Segel einnimmt. Dieser Gesichtspunkt läßt sich unmittelbar aus bem logischen Problem selbst folgern: um die Kategorien begreisen zu können, mussen sie producirt werben, benn sie sind ursprüngliche Afte ber Intelligenz (f. §. 13.). Also muß sich die Logis auf den transcendentalen Standpunkt des Selbstbewußtseyns gründen. Die Rategorien sind aber nicht blos subjektive Handlungen, sondern zugleich objektive Gesete. Jede Rategorie stellt das Wesen der Dinge (die Weltvernunst oder die Identität) in einem bestimmten Begriffe dar. Daher können sie nur innerhalb der Identitätsphilosophie entdeckt werden.

Mithin löst die Identitätsphilosophie auf trauscensbentalem Standpunkt die Aufgabe der Logik. Hieraus ergibt sich die Stellung, die Methode und der Anfang für die Wissenschaft der Kategorien.

# Pritter Abschnitt. Die Methode der Logif.

## s. 20.

Die Stellung ber Logit im Shftem ber Philosophie.

Die Logif producirt die reine Erkenntniß der Bernunft, die sich in Ratur und Geist entwickelt. Mithin fällt die Logif weder in den Kreis der Naturphilosophie noch in eine besondere Geisteswissenschaft, sondern sie bildet eine selbständige Wisseuschaft, die sich als Fundament ber Ratur- und Geistesphilosophie voraussest.

Das System ber Philosophie theilt sich bemnach in Logik, Ratur- und Geistesphilosophie und bilbet in bieser organischen Glieberung die Erkenntnis ber gesammten Wett- ordnung: wie sich die Weltvernunft in Ratur und Geistentwickelt, so entwickelt sich die Logik in Ratur- und Geistes philosophie.

Bufat 1. Die formale Logit ift bie empirische Beschreibung bes Denkens als einer subjektiven Geistesfunktion. Mithin gehört sie entweder gar nicht in bas System ber Wissenschaften, ober sie bilbet einen Theil ber empirischen Psychologie, welche keine philosophische Wissenschaft ift.

Busat 2. Die philosophische Logik ist zugleich eine besondere und allgegenwärtige Wissenschaft. Sie unterscheidet sich von den übrigen Wissenschaften, wie die Gattung von den Arten, wie die allgemeine Bernunft von den besonderen Stusen ihrer Entwicklung. Sie ist den Wissenschaften immanent, wie die allgemeine Weltvernunft allen Erscheinungen inwohnt.

a) Ans dem Unterschied der Logik von den übrigen Wissenschaften folgt nicht, daß sie eine abgesonderte Wissenschaft sen, die jenseits der Wirklichkeit ein Reich der Begriffe gründe. Sie fixirt die abstrakten Kategorien nicht, sondern sie entwickelt dieselben.

So widerlegt sich die Opposition, welche Ludwig Feuerbach im Interesse bes Sensualismus gegen das System des logischen Denkens geführt hat (f. Philosophie der Zukunft).

Die Logit ift bas conftante Subjekt in ber Entwicklung ber Wiffenschaften, wie die Bernunft bas constante Subjekt in der Entwicklung der Dinge ist. Die Logik ist also nicht von der Weltentwicklung, sondern nur von den besonderen Stufen derselben unsterschieden.

h) Aus der Allgegenwart der Logik in den Wissensschaften folgt nur, daß Alles logisch, d. h. vernünftig, aber nicht, daß Alles Logik, d. h. abstrakte Bernunft set. Die Philosophie ist Banlogismus im ersten, nicht im zweiten Sinn: sie behauptet die Allgegenwart der Bernunft in Natur und Geschichte, aber sie behauptet nicht, daß Alles in reinen Begriffen und deßhalb alle Wissenschaft in reiner Logik bestehe. Sie löst die Natur- und Geistesphilosophie nicht in Logik auf, sondern sie entwickelt die Logik zur Natur- und Geistesphilosophie.

So widerlegt sich der Borwurf, welchen Schelling gegen die Hegel'sche Bernunftwissenschaft im Interesse der s. g. positiven Philosophie oder der supranaturalen Offenbarung gerichtet hat (s. Schellings Borrede zur Uebersetzung von Cousin's fragm. phil. 1834).

c) Das Berhältniß ber Logik zu ben Wissenschaften ist bas Berhältniß ber Bernunft zu ben Erscheinungen ber Natur und des Geistes. Dieses Berhältniß besteht in dem Proces der Entwicklung und kann allein burch die Methode der Entwicklung begriffen werden.

### S. 21.

## Der Begriff ber Entwidlung.

Jebe Entwidlung stellt eine Reihe vor, beren Glieber auf einander folgen. Diese Glieber find aber nicht ver-

schiebene, disparate Subjekte, die nur äußerlich an einander gereiht werden. Eine folche Jurtaposition ist nicht Entwicklung. Die Entwicklungsreihe wird durch ein und dasselbe Subjekt gebildet, welches sich selbst in der Reihenfolge der Glieber mehr und mehr hervordringt, z. B. das natürliche Werden eines Organismus, die Geschichte eines Bolkes. Die Glieder einer solchen Reihe stellen also jedes dasselbe Subjekt in verschiedenen Entwicklungsgraden dar. Mithin sind sie nicht coordinirte Arten, sons bern succedirende Stufen.

Entwicklung ift also Stufenreihe und awar fortfcreitenbe Stufenreihe, benn bie Stufen verhalten fich wie niebere und hohere ju einander, und bie Bewegung von bem Niederen zu bem Soberen ift eine progressive. Diefer Fortschritt wird von Innen bewirft; Die Stufen folgen nicht blos auf -, fondern aus einander: bie bobere refultirt aus ber nieberen, ober bie niebere Stufe bringt aus sich bie höhere hervor. Mithin besteht ber Fortschritt ber Entwicklung in ber Produktion, und ba ber Grund biefer Produktion in bem Subiekte ber Entwicklung felbft liegt, fo ift bie Entwicklung immanente Brobuftion ober fortichreitenbe Selbfticopfung. Mithin fann bie Entwicklung nicht von außen geschaffen und von außen regiert werben, sondern bas Bermögen und Gefet ihrer Schöpfungen ift in ihr felbst begrundet. Die Schöpfung und Regierung von außen ift nur als eine willfürliche ober transitorische Sandlung zu benten; bagegen ber Begriff ber Entwidlung besteht in ber schlechthin nothwendigen ober immanenten Probuftion.

Zusatz 1. Nur wo immanente ober nothwendige Probuktion Statt findet, ift Entwicklung. Wo diese sehlt und sie sehlt überall, wo Zusall und Willkür mitwirken da regiert das Gesetz der Entwicklung nicht ohne Trübung, und es ist eine falsche und unkritische Philosophie, welche selbst das Zufällige und Willkürliche durch das Gesetz der Entwicklung rechtsertigt und auf diese Weise den Schein einer Entwicklung in dem Gegentheile berselben erzeugt.

Nur die nothwendige Produktion ist das Kriterium wahrhafter Entwicklung. Worin besteht das Kriterium der nothwendigen Produktion?

Busat 2. Ein Wesen producirt nothwendig, wenn es sich selbst producirt und es muß sich selbst produciren, so lange es nicht ist, was es nach seinem Begriffe sehn soll, b. h. so lange es seiner ursprünglichen Bestimmung nicht vollkommen gemäß ist. Diese innere Unvollkommen-heit ist ein immanenter Widerspruch, und der immanente Widerspruch ist der Grund der Selbstproduktion oder Selbstentwicklung. Wo immanente Widersprüche sind, da ist die Produktion oder Entwicklung nothwendig.

Der immanente Widerspruch ist also das Kriterium der Entwicklung, und diese begreift sich demnach als die fortsschreitende Lösung immanenter Widersprüche oder als Dialektik (dialektischer Proces), denn unter Dialektik verstehen wir das Erzeugen und Lösen von Widersprüchen.

Bufat 3. Die bialettische Entwicklung hebt die niebere Stufe immer in der höheren auf. Die niedere Stufe ift allemal in der höheren aufgehoben, weil sie darin zugleich erhoben (vollendet), verneint und aufbewahrt ist: sie bildet in der höhern Stufe das "aufgehobene Moment —", während diese die "Wahrheit und Idealität —" von jener ausmacht.

#### **\$.** 22.

## De meineltung als Beltproces ober die objettive Diefeftif.

141 Matterrech ift die Entwicklung des absoluten Beltuntend por ber Weltvernunft. Da die Beltvernunft (bas
unwersale Wesen der Tinge) schlechthin Alles in sich beuncest, so wird sie nicht von außen entwicklt, denn außer
ihr ist nichts. Also sie entwicklt sich selbst: der Bel:princh begreift sich demnach als die Selbstentwicklung
ber Pernunft, und Ratur und Geschichte bilden die
sprischreitende Stusenreihe in dieser selbstthätigen Entwicklung.

Indem die Bernunft sich selbst entwickelt, so ist sie in ewisem Streben zu sich selbst begriffen, also nicht blos Grund, sondern auch Zweck ihrer selbst. Ihre Ent-wicklung ist daher Selbstzweck oder Idee. Unter Idee begreisen wir nicht irgend eine subjektive Borstellung, etwa ein Ideal, welches die Einbildungskraft hervorrust, sondern den objektiven Weltzweck, der sich selbst realisiert, d. i. die Vernunft in ihrer Selbstentwicklung. Also ist die Idee die reale Welt selbst, nicht irgend ein Ienseits derselben, aber die reale Welt nicht in einem scheindaren Zustande, sondern in ihrem wahren Wesen, d. h. in ihrer Entwicklung.

Die Bernunft in diesem Sinn als Grund und 3weck ihrer selbst ist die absolute Selbstentwicklung ober die Freisteit. Die Bernunft ist die Freiheit, die sich entwickelt, indem sie in nothwendigem Fortschritt die immanenten Widersprüche ihrer unfreien Stufen aushebt.

Die Selbstentwicklung ber Bernunft ift baher bie Dialeftif ber Freiheit.

- Busat 1. Dieser Begriff ber immanenten Weltevolution, welcher von Hegel logisch entbedt und aufgeklärt worben ist, muß wohl unterschieden werden von analogen Theorien früherer Shsteme.
  - a) Die Aristotelische Metaphysit bat bie Elemente ber Entwidlung begriffen, indem fie Möglichkeit und Wirklichkeit (δύναμις und evepyera) als bie bewegenden Beltvermögen barftellt. Die Materie (UAn) ift bas bynamische - bie Form (eldos) ist bas energische Brincip in ben Dingen, Die Dinge felbst find geformte Materien ober zwedmäßig bestimmte Erscheinungen, Entelechien, welche nach bem Mobus ber Entwidlung fortschreiten. Allein bie Aristotelische Metaphysik vertnüpft biese Elemente nicht zur wirklichen immanenten Einheit, und die Pole ber Weltentwicklung fallen baber aus einander. Das eine Element ift am Enbe nur paffiv, bas andere nur aktiv und bilbet zulett jenseits ber realen Weltentwicklung ben actus purus, bie reine Bernunft, welche bie Wirklichkeit transcenbirt (vonois vonoews). Die Aristotelische Philosophie begreift mithin bas Universum nicht als bie Selbftentwicklung ber Bernunft.
  - b) Die Leibnitische Monadologie erblickt in dem Universum ebenfalls eine fortschreitende Stufenreihe von Entelechien, allein der letzte Grund dieser Weltordnung ist die prästabilirte Harmonie. Damit wird der Begriff der Entwicklung wieder aufgehoben, weil das Gesetz und die verknüpfende Macht derselben in ein auswärtiges Subjekt verlegt wird. Die prästabilirte

Stufenreihe ber Dinge ift nicht immanente Beltorbnung ober Selbstentwicklung ber Bernunft.

Bufat 2. Die absolute Selbstentwicklung ist ber originale Beltbegriff ber mobernen Philosophie. Daher bilbet ber Zwedbegriff bie höchste Kategorie bieses Systems, aber ber Selbstzwed, b. i. ber immanente Zwed, welcher sich selbst verwirklicht ober seine eigene Causalität ift.

Das Princip bes Spinozismus ist immanente Caufalität. Das Princip ber Leibnizischen Philosophie und ihres aufgeklärten Jahrhunderts ist die äußerliche Teleologie. Das Princip des Hegel'schen Systems ist die immanente Teleologie.

#### S. 23.

## Das Syftem ber Entwidlung.

Der Proces der vernünftigen Entwicklung ist wohl ber Zeit, aber nicht dem Begriffe nach endlos, denn die Bernunft, indem sie sich entwickelt, bringt sich selbst hervor in fortschreitender Stusenlinie, und sie ist schlechthin bei sich selbst, wenn sie sich flar und deutlich erkennt. Also vollendet sich mit der Selbsterkenntnis der Bernunft beren Selbstentwicklung. Diese Selbsterkenntnissist das Wissen, und das Wissen erfüllt sich in dem Spestem der Wissenschaften, welches die Philosophie entfaltet.

So bilbet die Vernunft in ihrem Begriff den Anfang — in ihrer Selbsterkenntniß den Schlußpunkt der Weltent= wicklung, und diese beschreibt daher eine in sich zuruck=kehrende Linie, d. i. einen Cyclus oder ein System von Erscheinungen.

5, 1

Ebenso bilbet bie Wiffenschaft ber Bernunft, b. i. bie Logif, Anfang und Schluppunft ber Philosophie, und biese entwickelt sich als Encyflopabie ber Wissenschaft, worin die Logif bas erste und lette Glieb ausmacht.

#### s. 24.

Die wiffenschaftliche Methode der Entwidlung ober die subjettive Dialettit.

Biffenschaft ist die Darstellung der Objekte in ihrem Zusammenhang. Die allgemeine Wissenschaft oder die Philosophie begreift die Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhange. Die wissenschaftlichen Begriffe mussen sich mithin nach derselben Richtschnur ordnen, wie die Dinge, oder der ordo idearum muß congruent seyn dem ordo rerum. Diese gesemäßige Ordnung, welche die wissenschaftlichen Begriffe regiert, ist die Methode der Bissenschaft.

Die Methode ber Philosophie ist also die Weltordnung im Begriffe. Irgend ein Objekt begreisen oder wissenschaftlich betrachten heißt: dieses Objekt im Zusammenhange des Ganzen oder als ein Glied der Weltordnung (sub specie aeternitatis) darstellen. Die objektive Weltordnung ist aber immanente Evolution oder Selbstentwicklung der Vernunft (f. §. 22.). Mithin ist die Methode der Philosophie die Entwicklung des Begriffs.

Die Methode der Entwicklung ist die allein wissenschaftliche, weil der Proces der vernunftgemäßen Entwickslung allein das wahrhaft Wirkliche ist. Die Weltentwickslung war objektive Dialektik, die Begriffsentwicklung ist

baher subjettive Dialettif ober bialettische De=

Die Weltvernunft begreift sich selbst in ber Philosophie, benn die Philosophie ist die Stuse ihrer Selbsterkenntniß (s. 23.). Da aber das Wesen der Weltvernunft in der Selbstentwicklung besteht, so besteht deren Selbsterkenntniß in der dialektischen Methode, oder die objektive Dialektif begreift sich vermöge der subjektiven Dialektisk.

Die objektive Dialektik ist die Selbstentwicklung der objektiven Bernunft (Wesen der Dinge). Die subjektive Dialektik ist die Selbstentwicklung der subjektiven Bernunft (des Denkens). Da aber die Bernunft das einmuthige Wesen von Natur und Geist, die Identik von Seyn und Denken, Objekt und Subjekt ist, so folgt, daß in der dialektischen Methode oder in der Selbstentwicklung des Denkens das Problem der Erkenntnis vollkommen gelöst wird. Denn das Wesen der Dinge ist aufgehodenes Moment in dem denkenden Wesen, und indem dieses entwickelt, was in ihm liegt, so producirt es die Gedanken, welche zugleich Wesen der Dinge sind, d. h. es producirt die obejektive Erkenntnis.

Busat 1. a) Die Dialektik bes Denkens ist also zugleich die Dialektik der Dinge. Das benkende Subjekt, indem es sich entwickelt, klärt die Objekte auf und erkennt in den klar gewordenen Objekten wie im Spiegel sein eigenes Wesen. Diese Erkenntniß, deren Objekt tamquam in speculo das Subjekt darstellt, ist die speculative Erkenntniß.

b) Die speculative Dialektik begreift die Selbstentwicklung der Dinge: sie ist also weder eine apriorische Construktion, noch eine blos passive Betrachtung. Sie ist das Gegentheil der ersten, weil sie mit der Bersassung des Objekts übereinstimmt, sie ist das Gegentheil der anderen, weil sie nur in der Selbstentwicklung des Denkens die Selbstentwicklung der Dinge begreift.

Bufut 2. Die dialektische Methode enthält als aufgehobene Momente die Methode der Deduktion und der Induktion, welche den vorkantischen Dogmatismus regieren. Indem sie die höhere Stufe aus der niederen folgert, so handelt sie, wie die mathematische Methode der Deduktion. Aber die höhere Stufe folgt nur aus dem immanenten Widerspruche der niederen, und dieser Widerspruch wird entdeckt, indem der Inhalt derselben analysiert wird: diese Analyse der gegebenen Erscheinung befolgt die empirische Methode der Induktion.

Busat 3. Die bialektische Methode ist die begriffsegemäße Entwicklung der Objekte und unterscheidet sich darin von der genetischen Methode, welche nur die historische Entwicklung der Objekte darstellt. Die dialektische Methode begreift den Gegenstand nach seinem immanenten Zweck, die genetische betrachtet ihn in seinem historischen Ursprung. Daraus folgt: wenn die erste wahr und die zweite richtig ist, so stimmen sie mit einander überein, und die genetische Methode ist ausgehoben in der dialektischen.

Die bialektische Methode, weil sie die Objekte in ihrer Selbstentwicklung oder in ihrer Wahrheit darstellt, ist als solche zugleich die Kritik der Objekte, denn jede Selbstentwicklung ist zugleich Selbstkritik, und jede wahre Kritik muß objektive Selbstkritik, d. h. eine dem Gegenstande

immanente Kritik sehn. Daher ist die dialektische Dan stellung jedesmal zugleich die Kritik ihres Gegenstandes, während die genetische Methode dieses kritischen Momentes entbehrt, da sie das Wesen ihres Gegenstandes nicht kennt.

#### S. 25.

## Die Auflösung bes logischen Problems.

Die dialektische Methode löst mit dem Erkenntnißproblem zugleich die Aufgabe der Logik, denn diese Aufgabe besteht in den Kategorien, welche die Dinge verknüpfen und also die Erkenntniß ermöglichen.

Die Rategorien ober reinen Begriffe entspringen in bem reinen Denken, und bie Logif als bie Produktion ber Rategorien (f. §. 13. Buf. 2.) ift also bie Selbstentwicklung ober bie Dialeftif bes reinen Denfens. Das reine Denfen ift nicht etwa ein aparter Verftand, wie sich ber f. g. gefunde ober gemeine Menschenverstand überreben möchte, fondern das menschliche Selbstbewußtseyn, welches ben qufälligen Inhalt ber Empfindungen, Anschauungen und Borftellungen von fich ausscheibet, um ben nothweubigen Inhalt zu produciren. Das reine Denfen ift alfo bas schlechthin nothwendige ober nur mit fich felbft befchäftigte Denken (bie Aristotelische vonoic vonoswc bas Cartesianische cogito ergo sum), welches ber Anschauung nicht als eines auswartigen Correttive bebarf, weil es biefelbe als ein aufgehobenes Moment in fich entbalt nach feinem bialettischen; wie genetischen Entwicklungsgange.

Das Denken reinigt fich, indem es allen zufälligen

Inhalt seiner Borstellungen von sich absonbert und ausscheibet. Dieser Akt ber Absonberung ift bie Abstraktion, und burch ben Akt ber Abstraktion entsteht mithin bas reine Denken ober bas logische Selbstbewußtsenn.

Busatz. Das reine ober abstrakte Denken entspricht ben reinen Begriffen. Wie biese nicht empirische Vorstellungen sind, so ist jenes nicht empirisches Bewustsenn. Bielsmehr enthält die ernstliche Abstraktion von dem gewöhnlichen Bewustsehn, welche die Logik postulirt, die große psychologische Schwierigkeit dieser Wissenschaft.

#### **s**. 26.

#### Der Anfang ber Logit.

Die Logif beginnt also mit dem Afte der Abstraktion, welcher das reine Denken hervordringt und das Individuum aus einem particularen Wesen in das schlechthin allgemeine Wesen, oder in das Vermögen der Vernunft selbst, verwandelt. Diese Handlung muß unternommen werden, und zu dieser Unternehmung muß man sich entschließen. Daher beginnt die Logik für sich mit dem Willensakte des Denkens und für die Anderen, welche sie bilden will, mit dem Postulat, diesen Akt zu vollziehen. Das Postulat beißt: denke!

Busatz 1. Dieses Postulat verpflichtet ben Menschen für sein eigenes wahres Wesen. Daher ist es ein nothewendiges Postulat, und der Entschluß, der ihm gehorcht, kein willkürlicher, sondern ein absolut sittlicher Entschluß.

Busat 2. Wer biesem Bostulat die Folgeleistung verweigert, widerspricht sich selbst, und die wissenschaftliche Entwidlung des menschlichen Bewußtsehns zeigt, daß nur im logischen Denken das menschliche Wesen die letzte Genugthung sindet und daher mit immanenter Nothwendigkeit zu diesem Akte getrieben wird. Diese wissenschaftliche Entwicklung des menschlichen Bewußtsehns ist die Phänomenologie des Geistes: sie beweist den Ansang der Logik und die innere Nothwendigkeit ihres Postulates.

## S. 27.

## Das Gefammtrefultat ber Bropabentit.

Aus bem Begriff ber Wiffenschaft folgt bas Problem ber Logik. Aus biefem Problem folgt bie Geschichte ber Logik. Aus ber Geschichte folgt ber Standpunkt für bie methobische Lösung bes Problems.

A. Wiffenschaft ift Erkenntniß ber Wirklichkeit. Die gefammte Wirklichkeit begreift bie Dinge und unser Wiffen von ben Dingen: sie ist also bewußte Wirklichkeit. Die Erkenntniß ber gesammten Wirklichkeit ist mithin bie Erkenntniß ber bewußten Wirklichkeit.

Die bewußte Wirklichkeit enthält bie Dinge im Zufammenhange. Der Zusammenhang ober bie Synthese
ber Dinge geschieht burch Begriffe. Diese verknüpfenden
Begriffe sind bie reinen ober absoluten Begriffe.
Die absoluten Begriffe sind Weltbegriffe ober Kategorien.
Also die Erkenntniß der bewußten Wirklichkeit ist die Wiffenschaft der Kategorien.

a) Die Kategorien bruden bas Wefen ber Dinge aus, bie objektiven Gesetze ber Wirklichkeit. Also ist bie Wissenschaft ber Kategorien Ontologie ober Metaphysik.

寶安

- b) Das Wefen der Dinge ist Begriff, und die Kategorien find als objektive Wesenheiten zugleich subjektive Begriffe. Also ist die Wissenschaft berselben Logik, und die Logik ist ibentisch mit der Metaphysik.
- c) Die Begriffe sind Afte bes Denkens. Die Wiffenschaft berfelben ist mithin die Wissenschaft bes probuktiven Denkens ober bas producirenbe Denken selbst, b. h. Wissenschaftslehre.
- B. Die Geschichte der Philosophie entscheibet in ihren Epochen diese fortschreitenden Lösungen des logischen Problems, von denen die höhere immer die niedere voraussest...
  - a) Die Wissenschaft der Kategorien ist innerhalb ber bogmatischen und naturalistischen Philosophie des vorsoftratischen und vorkantischen Zeitalters blose Metaphysik.
  - b) Aristoteles entbeckt bie Logis, indem er bie Kategorien als höchste Elementarbegriffe für sich barstellt.
  - c) Auf bem transcenbentalen Gesichtspunkt, welschen Kant entbeckt und Fichte vollendet, wird bie Logif Wissenschaftslehre, und durch die Ibenstitätsphilosophie, welche Schelling begründet und Hegel im transcendentalen Geiste vollendet, wird das Problem der Logif gelöst. Sie ist als Wissenschaft der Vernunst, welche die Einheit von Natur und Geist, Subjekt Objekt ist, zugleich Metaphysis und Wissenschaftslehre, d. h. Fundamentalphilosophie.
- C. Die Bernunft als Einheit von Natur und Geist begreift sich als Weltevolution. Die Welt ist bie

4

Selbstentwidlung ber Bernunft, also beren hochte Stufe bas Selbstbewußtsenn ber Bernunft ober bas Denten.

- a) Die Bernunft entwickelt sich objektiv als natürliche und sittliche Weltordnung. Dieser Weltprozeß ist Entwicklung und als solche die sortschreitende Lösung immanenter Wibersprüche, b. h. Dialektik.
- b) Die Vernunft entwickelt sich subjektiv als Begriff. Sie ist die Selbstentwicklung des Denkens und als solche die fortschreitende Lösung immanenter Widersprüche, b. h. Dialektik.
- c) Das Denken ist die absolute Einheit der Dinge. Also entwickeln sich in dem Elemente des Denkens die Begriffe dieser Einheit, d. h. die Kategorien, und die Logik als die Selbstentwicklung oder Dialektik des reinen Denkens ist die vollständige Lösung ihres Problems.

# II.

Das System ber Logik.

.

# Erfter Abschnitt.

# Das Senn ober die Unmittelbarkeit.

Erftes Rapitel.

# Die Qualität.

**s**. 28.

# Das Senn.

In dem Alte der Abstraktion zieht sich das Denfen aus allem äußerlichen und gegebenen Inhalt auf seine reine Thätigkeit zurud und schafft aus diesem Stoff das Weltspstem der reinen Begriffe, die sich als die nothwenbigen Handlungen des Denkens in dialektischer Ordnung erzeugen.

Das reine Denken enthält die früheren Stufen ber Weltordnung (natürliche und geistige) als aufgehobene Momente in sich und ift also seiner Natur nach erfüllt vom Wesen der Dinge (f. §. 24.). Es ist mithin ein unverständiger Borwurf, die Afte des reinen Denkens (die Kategorien) als Schöpfungen aus nichts zu betrachten.

Was folgt aus dem Afte ber Abstraktion? Jundakt nur, daß das Denken ist; was es ist, muß sich erst im Berlause seiner freien Entwicklung darthun. Es ist jest im Begriff, sich zu entwicklung darthun. Es ist jest im Begriff, sich zu entwicklung naber es ist noch nicht in der Entwicklung selbst begriffen. Mithin kann das Denken in seinem Ursprung keinen höhern Begriff von sich haben, als daß es ist; es kann nur sagen: Ich din, und das Pradikat, in welchem sich das Denken zum ersten Mal klar wird, ist mithin das reine Seyn, in welchem die Begriffe noch schlummern. So erklärt das Denken in seinem Ursprung: Ich din das Seyn, und was das Denken von sich selbst aussagt, ist zugleich Weltbegriff, d. h. eine Erklärung der Weltordnung.

Der erfte Weltbegriff ober bie erfte Rategorie ift mit= hin bas Senn.

Busat. Der Begriff bes Senns — bas erste logische Element tritt in ben metaphhischen Ansangsgründen bes menschlichen Bewuftseins als erklärendes Weltprincip auf. In dem neutralen Brahm ber Inder bildet die Religion, in dem infinitiven elvar der eleatischen Philosophie (Parmenides) bildet die Philosophie biesen elementaren Begriff.

# **§**. 29.

# Das Richtsenn.

Das logische Seyn widerspricht sich selbst; benn das Denken erlischt in der bewegungslosen Ruhe des Seyns. Da aber das Seyn nur aus dem Denken folgt (benn es ist die Handlung des Denkens), so widerspricht es sich selbst, indem es das Denken aushebt. Mithin erklärt sich das

Denken als die Regation bes Seyns, b. h. als Richtfeyn.

Das logische Richtseyn ist nicht die Abwesenheit bes Seyns, das blose Zero, auch nicht der mathematische Gegensat desselben, so daß es ein negatives Seyn gegenüber dem positiven wäre, sondern es ist die dialektische Regation desselben (s. 21, Zus. 2.), der immanente Widerspruch des Seyns. Das Seyn widerspricht sich selbst. Darum ist es Richtseyn, und in dem Begriffe des Richtseyns offendart das Denken den immanenten Widerspruch des Seyns. Das Denken erklärt sich zuerst als das Seyn und dieses logische Seyn als Richtseyn. Mithin erklärt das Denken: Ich din das Seyn, welches nicht ist.

Busat. Der wahre Begriff bes Nichtsehns ist von Hegel nicht beutlich genug hervorgehoben und von ben Meisten seiner Schule geradezu verfälscht worden. Diese Berfälschung muß aufgeklärt werden, oder es ist zu fürchten, daß die Dialektik schon in den ersten Begriffen stagnirt und ihrer Methode abtrünnig wird, indem sie den gewöhnlichen Gang des logischen Formalismus einschlägt. Die Borwürfe, welche wissenschaftliche Gegner (Trendelenburg) dem Ansang der Logik gemacht haben, sind gegründet, allein sie tressen nur die gewöhnliche Darstellung, welche den Geist jener Begriffe nicht erreicht.

Sewöhnlich entwickelt man bie Begriffe von Sehn und Nichtsehn in folgender Beise: bas Sehn ift völlig unbestimmt, also ist es leer; bas leere Sehn enthält Nichts, also ist es Nichts (Erdmann u. A.).

Bier wird Gehn und Richtfebn gar nicht unterschieben,

sondern ein und dieselbe Sache, nämlich das blose vacnum in zwei verschiedenen Ramen ausgedrückt, einmal auf positive und dann auf negative Weise. Das ist offenbar kein wirklicher Unterschied, sondern eine Leere Tautologie und eine unfähige Identität, welche niemals zu höheren Begriffen fortschreitet. Hier ist die Identität von Sehn und Richtschn eine pure Tautologie und unbegreislich ist nur, wie diesem sterilen vacuum die Schöpferkraft der Begriffe inwohnen soll: die Entwicklung der Begriffe ist dann allerdings eine Schöpfung aus Richts.

Die gewöhnliche Darstellung von Sehn und Richtsehn ist also volltommen undialektisch; sie braucht das Richtsehn nur als eine andere Redensart für das Sehn und mit einem solchen nichtssagenden Namentausch ist sie niemals im Stande, neue Begriffe zu erzeugen. Daher haben Diejenigen Recht, welche diesem undialektischen Anfang ben dialektischen Fortschritt verbieten.

Das logische Verhältniß beiber Begriffe ist folgendes: Das Nichtsehn ist der immanente Widerspruch des Sehns, tas Sehn widerspricht sich, weil es dem Denken widerspricht, und wenn man das Sehn nicht als Akt des Denkens (als denkendes Sehn) betrachtet, so läßt sich kein Widerspruch in ihm entdeden und es erlaubt niemals eine dialektische Entwicklung. Wenn das Sehn in Wahrheit jenes vacuum wäre, als welches die gewöhnliche Darstellung es nimmt, so dürfte das Nichtsehn auf keine Weise das vacuum wieder bezeichnen, sondern es wäre dann das Nichtsevacuum oder in dem vacuum der horror vacui, d. i. der immanente Widerspruch des vacuum's.

Die gewöhnliche Darstellung erblickt in bem Senn nicht einen Akt bes Denkens, also nicht bas logische Senn, b. h. bas Senn überhaupt wird nicht von ihr gedacht, sondern vorgestellt, sie handelt nicht dialektisch, sondern

bogmatisch, und begeht von vornherein eine Untreue gegen ben Geist ber Dialektik, indem sie die Begriffe nimmt, als ob sie ohne das Denken dialektisch und bewegungsfähig wären. In diesem dogmatischen Charakter haben die meisten Darsteller und die meisten Beurtheiler das logische Werk Hegels aufgefaßt und darum ein falsches Bild von ihm entworfen; denn diese Logist ist die Bernunftwissenschaft auf transcendentalem Standpunkte (f. §. 18. und 19.).

Ueber ben Begriff bes Richtfehns vergleiche Werber's Schrift über bie Qualität.

#### **s.** 30.

#### Das Werben.

Das Seyn, welches nicht ift, ist bas fließenbe Seyn ober bas Werben. Das logische Seyn wiberspricht sich, barum ist es Nichtseyn, und dieser immanente Wiberspruch löst sich auf im Werben.

Das Denken, indem es sich begreift als das Seyn, welches nicht ist, erklärt: "Ich bin bas Werden." Das Werben ist die Wahrheit von Seyn und Nichtseyn, und diese sind darin aufgehobene Momente. Das Seyn ist im Werben enthalten als das werbende Seyn, b. h. als Entstehen, und das Nichtseyn ist im Werden enthalten als das werbende Richtseyn, b. h. als Verzgehen.

So ist das Werben selbst das Entstehen, welches vergeht, und das Vergehen, welches entsteht; es ist der fortwährende Widerspruch, der sich nicht festhalten läßt, b. h. der verschwindende Augenblick oder das ewige

Bergehen. Die Auflösung biefes Biberspruchs ift bas vergangene Werben ober bas Geworben fenn.

Busay. Das Werben als bas unruhige, sich wibersprechenbe und barum bewegte Sehn (ber fließende Augensblick) läßt sich nur aus bem immanenten Widerspruch bes Sehns begreifen. Wenn man baher bas Sehn als wiberspruchslose Einheit faßt, wie Parmenibes der Eleat, so muß man folgerichtig alles Werden läugnen, wie Zeno, der Schüler bes Parmenibes.

#### S. 31.

#### Das Dafenn.

Das Werben hebt sich burch seinen immanenten Widerspruch selbst auf; benn es ist bas Seyn, welches nicht ist, also bie Einheit von Seyn und Nichtseyn. Allein in dem stetigen Flusse des Werdens begriffen ist diese Einheit nur der Moment, welcher verschwindet, und sie erreicht deshalb in dem reinen Werden niemals ihren Begriff. Darum widerspricht das Werden seinem Begriffe, weil es nicht im Stande ist, ihn zu erfüllen.

Diesen Widerspruch löst und seinem Begriffe entspricht bas Werden im Dasenn. Das Dasenn ist bas beruhigte Werden ober die gewordene Einheit von Seyn und Richtseyn.

Busat. Der bialektische Gang vom Sehn zum Daschn ist folgender: ber Begriff des Sehns widerspricht sich im reinen Sehn: darum verneint er das Sehn (Richtsehn) und erklärt sich als Einheit von Sehn und Richtsehn im Werben.

Die Einheit von Sehn und Richtfehn widerspricht sich

im reinen Werben: barum verneint fie tas Werben und erflärt sich als sepenbe (gewordene) Einheit von Senn und Richtsehn im Dasenn.

# **§**. 32.

# Das qualitative Dafeyn ober bas Etwas.

In dem Daseyn hat sich das Werden gesetzt und das Seyn beterminirt. Das determinirte Seyn ist das Seyn im Punkte, also nicht mehr das unbestimmte, sondern das bestimmte Seyn. Das Daseyn ist, aber es ist nicht blos, sondern es ist da. Bon dem reinen Seyn ließ sich nur sagen, daß es nicht ist; das bestimmte Seyn oder das Daseyn erklärt nicht allein, daß es ist, sondern auch was es ist, benn es ist da, und in diesem Da begreift es seine Determination.

Das Daseyn ist nur bas, was es ist, und indem es schlechthin in bas Wasseyn (ri, quid, quale) aufgeht, begreift es sich als die Qualität ober das qualitative Daseyn (bas Aristotelische rò ri eori, die scholastische Quibbität).

In der Qualität erklärt das Daseyn, welchen Punkt es einnimmt, oder in welche Bestimmtheit das reine Seyn gesaßt ist. Aber indem es erklärt, was es ist, spricht es zugleich aus, was es nicht ist, denn es erschöpft in der einsachen Qualität nicht alle möglichen Qualitäten, es ist als ein bestimmtes Daseyn nicht alles Daseyn, und darum muß das qualitative Daseyn zugleich sein (relatives) Richtbaseyn erklären: als ein bestimmtes Was ist es nicht alle Was, sondern nur Etwas.

Zusat. Das Etwas ist die wirkliche Einheit von Sehn und Nichtsehn, benn in bem Etwas erklärt bas einfache Dasehn zugleich, was es ist (Moment bes Sehns) und baß es nur bieses Was ist (Moment bes Nichtsehns).

#### **s**. 33.

# · Etwas und Anderes ober die Grenze.

In dem Etwas hat das Daseyn seine Bestimmtheit ausgesprochen, und es begreift sich vermöge seiner Qualität als einen Theil in der Gesammtsphäre des Daseyns. Darum ist das Etwas nicht bloses Daseyn, sondern ein bestimmtes Daseyn oder ein Dasey endes.

a) Aus diesem Begriffe des Etwas folgt unmittelbar, daß außer dem Etwas auch anderes Daseyn ist, und dieses Andere ist vermöge seiner einsachen Qualität ebenfalls Etwas. Das Etwas, welches nicht das erste ist und alles von diesem unterschiedene Daseyn repräsentirt, begreist sich als das andere Etwas ober als Anderes.

Das Daseyn, weil es vermöge seiner Bestimmt= heit ein Daseyendes oder Etwas überhaupt ist, begreift sich nicht blos als das eine Etwas, sondern auch als das Andere, und die Totalität des Daseyns erklärt sich mithin als Etwas und Anderes.

b) Dieses Und ist zunächst nur die indisserente Copula, welche sagt: "Etwas ist — Anderes ist auch." Allein da außer dem Etwas nur Anderes ist, so hängen Beide ebenso un mittelbar mit einander zusammen, wie sie sich un mittelbar von einander

unterscheiben. Also ist das Und die Copula, welche Etwas und Anderes un mittelbar sowohl verknüpft, als aus einander hält, b. h. es ist der Punkt, der zugleich den Zusammenhang und den Unterschied Beider ausbrückt. Ein solcher Punkt, in dem zwei zusammentreffen und sich scheiden, ist der Grenzepunkt Beider. Das Berhältniß von Etwas und Anderem begreift sich demnach als die Grenze.

- c) Etwas und Anderes sind wechselseitig begrenzt, bas Eine durch das Andere. Das begrenzte Etwas ist das Endliche, denn es nimmt ein Ende, wo das Andere anfängt. In seiner Endlichkeit oder in seiner Grenze offenbart das Etwas den Widerspruch, der ihm inwohnt.
  - a) In feiner Grenze unterscheibet sich das Etwas von Anderem, und zugleich ist es vermöge seiner Grenze unmittelbar auf das Andere bezogen. Also bejaht und verneint sich das Etwas zugleich durch seine Grenze, und diese ist in demselben Augenblick das Seyn und das Nichtsenn des Etwas.
  - β) In feinem Unterschiebe von Anderem ift bas Etwas an fich ba: biefes Senn bes Etwas, welches an ihm felbst ohne Anderes ift, begreift sich als bas Anfichfenn.

In feiner Beziehung auf Anberes ift bas Etwas für Anberes ba: biefes Seyn bes Etwas, welches für Anberes ober in Anberem ift, begreift fich als bas Seyn für Anberes

(bas Aristotelische noog re, bas Spinozistische quod in allo est).

Da aber bas Etwas nur vermöge ber Grenze sich von Anderem unterscheidet und auf Anderes bezieht, so ist sein Unterschied zugleich seine Beziehung, so ist das Ansichsen zugleich Senn für Anderes, oder das Etwas ist an sich nur, was es für Anderes ist, d. h. es ist an sich das Andere selbst.

7) Das ist ber Wiberspruch bes Etwas, ber sich in seiner Grenze ober Endlichkeit offenbart: in seiner Grenze offenbart bas Etwas, baß es an sich bas Andere felbst.

# **s**. 34.

Die fliegende Grenze ober die Beranderung.

Das Etwas ist das Andere seiner selbst. Also sein ganzes Senu (Ansichsenn) geht auf in die Beziehung auf Anderes (Senn für Anderes): das Etwas ist ganz und gar in Anderem, darum ist es unmittelbar etwas Anderes (aliquid) oder das Anderssenn schlechtweg (Fáregov).

- a) Die Grenze ist kein fixer, sondern ein beweglicher Punkt, die fließende Grenze oder die unmittelbare Continuität des Etwas und Andern, d. h. der Moment des Uebergehens. Der immanente Widerspruch des Etwas löst sich auf in der fließenden Grenze, das Etwas geht in das Andere über und wird ein anderes Etwas. So begreift sich die fließende Grenze als das (qualitative) Anderswerden oder die Beränderung.
  - b) Mit der Grenze sett sich die Beränderung in's Endlose fort, benn die Grenze ist der fließende Punkt,
    der immer verschwindet, um immer von Neuem
    wieder zu entstehen: Etwas wird Anderes und dieses
    wiederum Anderes u. f. f. in's Endlose. Die
    Beränderung begreift sich mithin als der endlose
    Progreß (progressus in indefinitum). Im endlosen Progreß steigert sich die Grenze zum unübersteiglichen Jenseits und wird zur Schranke, die
    immer nur aufgehoben werden soll und doch niemals kann. Denn das Endliche hat seine Grenze
    fortwährend außer sich und kann sie deßhalb niemals
    los werden: es ist in's Endlose endlich.

Darin offenbart sich ber immanente Wiberspruch ber Endlichkeit. Das Endliche soll ein Ende nehmen und kann in der blosen Beränderung niemals dieses Ende crreichen. Darum verfällt es dem endlosen Brogreß. Der endlose Progreß ist die fixirte, d. h. endlose Endlichkeit oder die schlechte Unendlichkeit, das äneigor, welches sich der vernunftgemäße Gebanke subordinirt, und bem sich nur eine begrifflose und ohnmächtige Phantasie unterwirft.

c) Wie löst sich dieser immanente Wiberspruch ber Endlichkeit? Er besteht im endlosen Progreß, der überall auftritt, wo ein Wiberspruch firirt wird und die beiden Sciten besselben alterniren.

In dem Proces der Beränderung löst sich der Widerspruch der Grenze oder der Endlichkeit, aber nur im Momente des Uebergehens, wie sich im Werden der Widerspruch des Seyns auch nur im Momente des Uebergehens aushob.

Etwas wird Anderes, b. h. es wird, was es an sich ist. Darin ist also offenbar die Grenze momentan ausgehoben, und weil nur in der Grenze Etwas und Anderes ist oder das Endliche als solches, so hebt sich im Momente des lleberganges das endliche Senn überhaupt auf. Diese Selbstnegation der Endlichseit ist die wahre Unendlichseit, und die wahre Unendlichseit ist nicht endlos, wie die gerade Linie, sondern vollendet, wie der Kreis, sie hat ihr Ende nicht außer sich, sondern in sich: sie ist die Selbst-begrenzung.

Zusatz. Dieser Moment bes Uebergehens, welcher bie Endlickeit aufhebt, ist vom Platonisch en Parmenides als ber zeitlose Augenblick (zo ekalpuns) begriffen, in welchem die Gegensätze verschwinden. Bgl. meine Dissertation de Platonico Parmenide pg. 70 u. sigd.

# **s.** 35.

# Die Unenblichfeit ober das Fürfichfenn.

Das Enbliche ist bas begrenzte Etwas ober bas qualitativ bestimmte Daseyn. Bermöge ber Grenze ober ber Enblichkeit sest sich alles qualitative Daseyn in unmittel-baren Zusammenhang, und bieses in sich zusammenhängende und continuirliche Daseyn besteht in dem endlosen Fluß ber Beränderung.

- a) Also vermöge ber perennirenden Grenze (b. i. bie Grenze, die sich fortwährend sest und aushebt) ist das Endliche selbst endlos. Dieser immanente Widerspruch hebt sich durch den Begriff der Endlichsfeit selbst auf, denn die Grenze erlischt im Momente der Beränderung. Mit der Grenze hebt sich die Endlichkeit auf, und mit der Endlichkeit auch die Endlosigseit oder das perennirende Andersseyn.
- b) Das Endliche also hebt seinen Widerspruch auf, inbem es sich selbst aushebt. Es ist nur endlich als
  ein begrenztes Etwas. Das begrenzte Etwas ist
  Etwas und Anderes. In dem Augendlick der Beränderung geht Etwas in Anderes über: also erlischt
  zwischen Beiden das indifferente Und; das Etwas
  ist jest selbst das Andere, also ist es nicht mehr
  Etwas und Anderes, also nicht blos begrenztes Etwas oder pure Endlichseit, sondern im Momente des
  Uebergehens hat es seine Schranke oder Regation,
  nämlich das Andere, ausgehoben.

e) So ist das Etwas als die Negation seiner Regation die absolute Regativität ober das absolute Senn, welches nicht mehr ein durch Anderes, sonbern durch sich felbst bestimmtes Senn ist.

Das burch sich selbst bestimmte Seyn ist bie wahre Unenblichkeit, welche bas Endliche nicht als ein Anderes von sich ausschließt, sondern als Moment in sich begreift.

Also ift das unendliche Senn, weil es die Grenze nicht außer sich, sondern in sich hat, das felbst-begrenzte Senn und als solches nicht mehr Senn für Anderes (Begrenztwerden), sondern Senn für sich (Selbstbegrenzung) oder Fürsichsenn.

Das Fürsichseyn ist das Seyn, welches sich selbst begrenzt, also durch sich selbst ein qualitativ bestimmtes ist. So bilbet es die concrete Einheit von Seyn und Daseyn. Wie sich das reine Seyn nothwendig zum Daseyn aushebt, so hebt sich alles Daseyn nothwendig zum Kürsichseyn, alles Endliche zum Unendlichen auf. Mit anderen Worten: Alles Seyn ist Daseyn; alles Daseyn ist Kürsichseyn; alles Endliche ist unendlich.

Zusatz. Damit entscheidet sich das wahre Berhältniß bes Unendlichen und Endlichen. Das Unendliche ohne das Endliche ist eine ebenso gewaltsame und zweckwidrige Abstraktion, als das Endliche ohne das Unendliche. Beide sind einander nicht entgegengeset, sonst wäre jedes das Gegenstheil seiner selbst: das Unendliche wäre dann endlich, weil

das Endliche außer ihm wäre, und das Endliche wäre endlos, weil es niemals ein Ende nähme. Bielmehr ist die Endlichkeit nur als ein Moment des Unendlichen selbst zu begreisen. Es gibt überhaupt keine blose Endlichkeit, denn blos endlich wäre Etwas dann, wenn es nur für Anderes wäre und gar keine Beziehung auf sich selbst hätte. Aber es gibt Nichts, welches schlechthin nur für Anderes wäre, indem es jeder eigenen Bestimmung entbehrte. Das gewöhnliche Bewustsehn muß in diesem Sinn dem logischen einräumen, daß Nichts blos endlich, daß mithin Alles unendlich ist.

## s. 36.

#### Das Fürfichsenenbe ober bas Atom.

Das Fürsichsenn ist nicht bas reine Senn, welches nicht ist (f. §. 29.), sondern ein bestimmtes Senn, welches durch sich selbst ist. In diesem Charakter der qualitativen Bestimmtheit und Selbstbegrenzung ist es ein Senendes; nicht eival, sondern öv, aber dieses öv ist nicht dasenendes, sondern fürsichseyendes Senn oder das Fürsichseyende.

- a) Das Fürsichseyende ist nicht mehr für Anderes, sonbern für sich selbst da, also ist es nicht mehr das veränderliche Etwas. Das Daseyn war das Seyn im Punkte des Da, aber dieser Punkt war die stüfsige Grenze, die sich zur endlosen Linie ausdehnte: darum war das daseyende Etwas der endlose Progreß der Beränderung.
- b) Das Fürsichsenn ift bas Senn in ber eigenen Grenze ober im Mittelpunkt, welcher im Rreislauf um

sich selbst sließt: bieser Punkt ist nicht mehr bie endlose, sondern die ewige Grenze, nicht der bewegliche, sondern der bewegende Punkt, d. i. der in sich ruhende Mittelpunkt oder das Centrum. Darum ist das Fürsichseyende nicht Etwas, welches Anderes ist, sondern Eines, welches kein Anderes ist, d. i. das wandellos Eine oder die ewige Qualität, die sich nicht mehr verändert.

c) Die baseyende Qualität ist der Punkt als endlose Linie, welche die Theilbarkeit in's Endlose zuläßt. Die fürsichseyende Qualität ist der Punkt als Centrum, der als ein ideeller Punkt mit der Ausbehnung auch die Möglichkeit der Theilung ausschließt. Also erklärt sich die Qualität im Fürsichseyn als die untheilbare Qualität oder das Atom.

# **§**. 37.

#### Gines und Bieles.

Die fürsichseyende Qualität ober bas Atom ist der untheilbare Punkt ober bas Eine. Aber bieses Eine für sich allein widerspricht sich, denn alles qualitative Daseyn würde in diesem einen Atom als in seinem Centrum verschwinden, und dieses Centrum selbst, weil außer ihm nichts wäre, könnte nicht Eines seyn, oder es wäre das verzehrende Richts, welches sich selbst aushebt.

a) Diefer Wiberspruch löst sich, indem nicht ein Atom, fondern viele Atome sind. Wie sich das Daseyn unmittelbar als Etwas und Anderes entwickelt, so

entwickelt sich bas Fürsichseyn als Eines und Bieles, ober sein Daseyn besteht in unenblich vielen Atomen. Ein Atom ist nur möglich als Eines unter Vielen, barum sett jedes bas andere voraus, und aus dem Begriff des Atoms folgt mit Nothwendigkeit das Daseyn zahlloser Atome.

D) Aber jedes Atom ift nur für sich und nicht für bie andern da: darum schließen sich die vielen Atome gegenseitig aus und repelliren einander, die Macht und das Senn jedes Atoms besteht in der entschiedenen Berneinung der übrigen.

Also verneinen sich bie Atome gegenseitig, aber sie vernichten sich nicht, benn jedes hat an bem andern seine elementare (unzerstörbare) Borausssetzung. Daraus folgt, daß sich die Atome in einen Zusammenhang setzen, der alle in sich begreift, aber nicht mehr als veränderliche Qualitäten, die in einander übergehen, sondern als unveränderliche Einseiten, die sich gegenseitig ausschließen. Diese gegenseitige Ausschließung ist die Reciprocität der Atome oder deren Beziehung, denn sie ist gegenseitig; die Repulsion der Atome, weil sie schlechthin auf jedem Punkte Statt sindet, ist unmittelbar deren Attraktion, denn als pure Repulsion wurde sie sich in Zero versstücktigen.

c) Der Zusammenhang ber Atome ift bas Spftem repulsiver Attrattion ober ausschließenber Beziehung, b. i. die Einheit folcher, welche gleichgiltig neben einander eriftiren. In dieser indisseruten Einheit ber Atome erlischt ber qualitative Unterschieb, vermöge bessen Etwas in Anderes überging. Das Etwas ist Eins. Die Anderen sind viele Eins geworden, und das Continuum der vielen Eins ist nicht mehr die Qualität, die ihre Grenze in's Endlose verändert, sondern die Quantität, deren Grenze in's Endlose verändert, wie besselbe bleibt, nämlich das ewig sich wiederholende Eins.

### **s.** 38.

#### Uebergang in die Quantitat.

Die Qualität erlischt, indem sich der Zusammenhang von Etwas und Anderem auslöst in die Atome fürsichsepender Qualitäten. Die Atome können sich nicht mehr qualitativ verändern, weil sie beharrliche Qualitäten sind. Also widerspricht in dem Begriff des Atoms die Qualität sich selbst, denn sie "qualirt" nicht mehr. Die Atome ändern sich nicht, sie mehren sich blos, d. h. sie sind nicht einer qualitativen, nur einer quantitativen Beränderung fähig. Das Atom besteht in der zahllosen Vielheit der Atome, deren jedes ein sprödes Eins ist.

Also löst sich ber immanente Wiberspruch ber Qualität auf in bem Begriff ber Quantität. Die fürsichsevenbe Qualität erklärt: "Ich bin die Qualität, welche nicht mehr Qualität ist, also mit ihrer Grenze nicht mehr zusammenfällt, sonbern bagegen gleichgiltig geworben." Das Seyn, welches seine Grenze andert, ohne seine Qualität zu ändern, ist die Quantität.

Busat. Indem das Etwas zum Eins wird, hebt sich die Qualität zur Quantität auf: die Qualität war das perennirende Etwas, die Quantität ist das perennirende Eins.

#### s. 39.

# Gefammtrefultat.

Das reine Seyn widerspricht sich selbst, benn es ist an sich bas reine Denken, also ist es Nichtseyn. Das Seyn, welches nicht ist, ist das reine Werden.

Das reine Werben wiberfpricht sich felbst, benn es ist die Einheit von Senn und Nichtseyn als ber Moment, welcher verschwindet, — als bas Entstehen, welches vergeht: biefer Wiberspruch löst sich im Dafenn.

Das Dasen ist bas Seyn im Punkte bes Da, aber bieser Punkt ist überall; also widerspricht sich bas reine Daseyn, denn es ist ein unbestimmter Punkt: dieser Widerspruch löst sich in dem bestimmten Daseyn ober Dualität.

Die Qualität wiberfpricht fich, benn fie ift Etwas, welches Unberes ift: biefer Wiberfpruch löst fich in ber Beranberung ober ber fließenben Grenze.

Die Veränderung widerspricht sich, benn sie ist bas Endliche, welches endlos ift: biefer Wiberspruch löst sich in ber Unendlichkeit ober bem Fürsichseyn.

Das Fürsichsenn widerspricht fich, benn es ift Eines, welches Vieles ift: biefer Widerspruch lost fich in bem Begriff ber Quantitat.

### Zweites Kapitel.

# Die Quantität.

#### s. 40.

Das quantitative Seyn ober bie reine Quantitat.

In dem Begriff der Quantität löste sich der immanente Widerspruch der Qualität (f. §. 38.). Dieser Widerspruch erschien 'im Begriff des Atoms, denn das Atom ist die unveränderliche Qualität, und der Charakter der Qualität ist die Beränderung. Das Atom ist Eins, und das Eins erklärt sich unmittelbar als viele Eins. Im Punkte des Eins ist daher das Seyn nicht mehr ein Was, sondern ein Vieles. Das ist die Auslösung der Qualität in die Quantität. Das reine Seyn ist als Was qualitativ, es wird quantitativ als Vieles.

a) Der Begriff ber Quantität bestimmt sich baher zunächst als viel Eins. Das quantitative Seyn ober bie reine Größe ist absolute unterschieden, benn sie ist Bieles; sie besteht aus zahllosen Atomen, beren jedes ein Element für sich ist.

In biesem ursprunglichen Charakter aufgefaßt ist bie Größe bas abfolut biskrete Senn, und sie begreift sich im Momente ber Diskretion als bestehenb aus zahllosen Atomen.

b) Aber bie bisfreten Atome find schlechthin gleich, benn jebes von ihnen ift bas leere Eins. Also unterscheiben sich bie Atome im Einsseyn, ober ihr elementarer Unterschied ift unmittelbar ihre elementare Gleichheit. Weil sie nur diestret sind, so bilben sie zusammen eine unterschiedslose, einsache ober stetige Einheit. Als diese unterschiedslose Einheit bilbet die reine Größe das einsache Continuum ihrer diestreten Elemente.

In diesem ursprünglichen Charafter aufgefaßt ist die Größe das abfolut continuirliche Seyn, und sie begreift sich im Momente der Continuität als entstanden aus dem Princip des Eins oder als die stetige Einheit der distreten Atome, die in ihr enthalten sind, nicht realiter als selbständige Elemente, sondern potentialiter als aufgehobene Momente.

e) Daraus ergibt sich ber wahre Begriff ber Größe: sie ist ihrer Natur nach biskret, b. h. viel Eins; aber die reine Diskretion ist noch nicht wahrhaft Quantität, benn sie begreift nicht die Einheit der Größe selbst. Dieser Widerspruch der Diskretion löst sich in der Continuität: die continuir-liche Größe ist nicht viel Eins, sondern ein Bieles.

Busat. Diskretion und Continuität bilden ben Begriff ber Größe, und es heißt biesen Begriff zerstören, wenn man ihn nur in einem dieser Momente auffaßt, beun es gibt weber blos biskrete, noch blos continuirliche Größen, sonbern jede ist als solche diskret, weil sie eine Größe, und continuirlich, weil sie eine Größe ist. Jede Größe ist viel Eins; so ist sie biskret, und zugleich ein Bieles: so ist sie continuirlich.

Aristoteles unterscheibet ebenfalls in bem Begriff ber Quantität (ber Kategorie bes nodov) bie Diskretion (διω-ρισμένον) und die Stetigkeit (συνεχές) als elementare Bestimmungen ber Größe.

#### S. 41.

#### Das quantitative Dafeyn ober bas Quantum.

Die reine Continuität entspricht bem wahren Begriff ber Größe ebenso wenig, wie die reine Diskretion, benn sie wäre das absolut Indiskrete und somit der Wibersspruch schrankenloser Einheit. Die Quantität begreist sich daher als das diskrete Continuum, und die continuirliche Größe in der Grenze der Diskretion ist eine bestimmte Quantität, also nicht mehr die Größe schlechthin, sondern ein Großes, d. i. nicht mehr noodens, sondern nooden, nicht mehr reine Quantität, sondern Quantum. Das Quantum ist das quantitative Dasen, und dieses bildet die Einheit von Diskretion und Continuität, wie das qualitative Daseyn die bestimmte Einheit von Seyn und Richtseyn.

Das Quantum ist weber bas zahllos Biele, noch bas schrankenlos Eine. Es ist viel Eine, aber bie Bielen sind bestimmt; also ist bas Quantum eine Bieleheit ober eine Anzahl von Eins. Es ist ein Bieles, aber bas Eine ist begrenzt; also ist bas Quantum eine Einheit Bieler.

Die Einheit Bieler und die Anzahl von Eins begreift sich als Zahl, benn die Zahl erklärt, wie viel die Einsheit beträgt, wie groß die Anzahl ift.

## S. 42.

# Das bestimmte Quantum ober bie Bahl.

Die Quantität wird im Quantum ein Großes. Ein Großes ist ein unbestimmtes Definitum, welches fragt: wie groß? Auf das interrogative Quantum muß mit einem numerischen Tantum geantwortet werden. Im Rumerus erklärt das Quantum, wie groß es ist. Alle Quantität ist Quantum. Alle Quanta sind Zahlen ober numerische Größen. Die Zahl als solche ist eine Anzahl, welche Einheit ist, oder sie ist Einheit als eine bestimmte Anzahl von Eins. Also besteht die Zahl wesentlich im Zählen von Eins, und das s. g. Rechnen begreift nur die möglichen Arten des Zählens.

Alles Bählen aber ist die einsache Bewegung der Quantität: der Aft, welcher die diskreten Elemente zur
continuirlichen Einheit verbindet. Mithin wird
die bestimmte Bewegung der Zahl oder das Rechnen darin
bestehen, daß die diskreten Zahlen continuirlich gesetzt und
auf diese Weise der Unterschied von Anzahl und
Einheit aufgeboben wird.

# s. 43.

# Das Bablen und Rechnen.

Das Rechnen löst ben Wiberspruch bes Distreten im Elemente ber Zahl, und es muß begriffen werben als bie nothwendige Entwicklung ber numerischen Quantität. Das ursprüngliche Element ber Zahl ift Eins. Die vielen Eins find bistrete Einheiten, welche gleich find.

Aber als diskrete sind sie unterschieden. Dieser Unterschied wird ausgeglichen und, jener immanente Widerspruch der vielen Eins wird ausgelöst, indem sie gezählt werden. So entsteht numerando die continuirliche Reihe der natürlichen Zahlen, 1, 2, 3 u. s. f. f.

Das Zählen fest fich fort, so lange bie Distretion nicht volltommen zur Continuität ober bie Anzahl zur Ginheit aufgehoben ift. Darin besteht bas eigentliche Rechnen.

- a) Das Resultat bes Numerirens sind die verschiebenen Zahlen. Diese verschiedenen Zahlen bilben
  biskrete Einheiten, welche nicht gleich sind.
  Aber alles Diskrete ist gleich, weil es unterschiedslos ist, und die verschiedenen Zahlen sind ihrem Elemente nach gleich, denn sie bestehen jede aus lauter
  Eins. Dieser Widerspruch löst sich, indem sie zusammengezählt werden. So entsteht die Summe,
  1+2+3 u. s. f. Die Summe wird componirt
  im Summiren (Abbiren), decomponirt im Disferenzieren (vulzo Subtrahiren).
- d) Die Diskretion verschiedener Einheiten ist ausgeglichen in der Summe. Als Problem bleibt die Diskretion derfelden Einheiten oder diskrete Einheiten, welche gleich sind. Als diskrete sind sie unterschieden, denn jede von ihnen ist eine Einheit für sich. Dieser Widerspruch löst sich, indem die gleichen Einheiten zusammengezählt oder dieselbe Einheit a so oft zu sich selbst summirt wird, als ihre Anzahl d Eins zählt. So entsteht

bas Bielfache ber Ginheit ober bas Probuft  $(2+2+2=3\times 2)$ .

Das Produft wird componirt im f. g. Multipliciren, decomponirt im f. g. Dividiren.

e) Die Disfretion verfchiebener Ginheiten ift in ber Summe, bie Disfretion gleicher Ginbeiten ift im Brobuft aufgehoben. 2118 Broblem bleibt biefelbe Ginbeit in berfelben Ungabl. Die Ginbeit ift fo oft ale biefrete Große (ber Angabl nach) por= banben, ale fie felbit biefrete Gine enthalt. Die Auflöfung biefes Biberfpruche ift, bag bie Ginheit fo oft gefest und fummirt wirb, als fie felbft Gins jablt. Go entfteht bie Boten; als Quabrat, und bie Botengen entwideln fich bie bobere aus ber nachft nieberen, indem bie lettere jebesmal fo oft au fich felbst fummirt wird, als bie ursprüngliche Einheit Eins gahlt (3 + 3 + 3 =  $3 \times 3 = 3^2 - 3^2 + 3^2 + 3^2 = 3 \times 3^2 = 3^3$ u. f. f.). Die Boteng wird componirt im Botengiren, becomponirt im Rabiciren.

Damit sind die möglichen Diskretionen der Zahl zur Continuität aufgehoben, die numerischen Wibersprüche aufgelöst und das Zählen oder Rechnen spettematisch vollendet. Die Zahl entwickelt ihr System in der Summe (Differenz), im Produkt (Quotient), in der Potenz (Wurzel).

## s. 44.

Der quantitative Progreg ober bas extensive Quantum.

Die continuirliche Einheit ber Quanta, die fich im Bählen erzeugt und vollendet, ift felbst wieder Bahl, also ein numerisches Quantum, das mit der Grenze der Diskretion behaftet ist und dem Widerspruch derselben aus's Reue verfällt. Die Summe, das Produkt, die Potenz, weil sie Jahlen, b. h. blose Quanta sind, haben die logische Natur der Quantität: sie weisen über sich hinaus wie das perennirende Eins und können sich in's Endslose ausbehnen, denn es gibt keine Grenze, wo die Jahl Halt macht und der Att des Jählens aushört.

In biesem quantitativen Progreß begriffen, wird bie Größe zum extensiven Quantum, das gegen jede Grenzbestimmung gleichgiltig ist, benn die Einheit, welche sich zählt, ist bem endlosen Progreß ber Zahl Preis gegeben.

Die Grenze bes extensiven Quantums ist bie fließenbe Grenze, wie die des qualitativen Etwas, denn das extensive Quantum wird begrenzt durch eine Zahl und die Zahlgrenze besteht in dem endlosen sich Setzen und Aussehen des diestreten Eins.

So wiberspricht das extensive Qantum sich selbst in ber Grenze und dieser Wiberspruch sixirt sich im end= losen Progreß (§. 34.). Weil das extensive Quantum immer wieder durch andere Zahlen begrenzt wird, darum ist es in endloser Ausdehnung begriffen, denn das sort= währende Begrenztwerden ist in Wahrheit das Undegrenztseyn.

Das Zahllose ist die schlechte Unendlichseit im Elemente der Quantität, welche das absolut Große niemals erreicht und nur der gemeinen Imagination imponirt, als der siktive Ausdruck des Ewigen. Wie das Etwas im endlosen Progreß der Beränderung nicht aufhörte, Etwas zu seyn, so hört die Zahl (Quantum) in dem endlosen Proces der Bermehrung oder Berminderung nicht auf, Zahl (biskretes Quantum) zu seyn.

Wirklich aufgehoben ist die Diskretion nur in ber Einheit, welche die Bielen nicht mehr als Elemente, sondern als Momente in sich faßt. — Diese Einheit ist zugleich diskretes Eins und einfaches Continuum und die ertenstwe Bielheit, welche der diskreten Grenze in's Endlose folgte, wird hier zurückgenommen in das einfache Eins, aus dem sie hervorgegangen ist. Nur ist dieses Eins jeht nicht mehr das leere, sondern das erfüllte Eins, denn es hat die Vielen nicht mehr außer sich, sondern in sich. Dieses erfüllte Eins hat mit der ertenstwen Vielheit auch die diekrete Numeralgrenze aufgehoben und begreift sich daher nicht mehr als ertenstwe, sondern als intensive Größe oder Grab.

Der Grab ift im Elemente ber Große bie Celbftbegrenzung ober bas quantitative Fürfichfenn.

# §. 45.

Das quantitative Fürfichfenn ober ber Grab.

In bem Grabe bilbet bie Quantitat wieber bas ein= fache Gins, benn jeber bestimmte Grab ift Gins, aber

biese Eins sind nicht mehr, wie die ursprünglichen Elemente der Quantität, die leeren, also unterschiedslosen, sondern die graduell verschiedenen Eins, deren jedes eine specifische Einheit für sich ist. Im Grade ist daher die Quantität in das Eins zurückgegangen, das sich nunmehr in der graduellen Zahlenreihe (v. Ordinalzahlen) entwicklt. Bermöge dieser specisischen Bestimmtheit, die jedem Grade seine eigenthümliche Stelle und Beschassenheit gibt, und nicht mehr dem gleichmachenden Calcul unterliegt, dilbet der Grad ein qualitatives Eins. So widerspricht die Quantität, indem sie sich als Grad begreift, ihrem eigenen Wesen und nachdem sie den Widerspruch von Distretion und Continuität, der ihre logische Ratur ausmacht, gelöst hat, kehrt sie zurück in die Qualität.

Bufat. In bem Begriff bes Atoms ging bie Qualität in bie Quantität über; in bem Begriff bes Grabes geht bie Quantität in bie Qualität jurud.

Die Qualität hörte im qualitativen Fürsichsehn auf, veränderliches Etwas, also Qualität, zu sehn.

Die Quantität hört im quantitativen Fürsichsehn auf, bistretes ober numerisches Eine, also Quantitat, zu febn.

# **s.** 46.

# Das quantitative Berhältniß.

Der Grab ist bas qualitative Eins ober eine specifische Einheit Bieler. Bermöge seiner qualitativen Bestimmtheit ist er in's Endlose variabel, und vermöge seiner quantitativen Natur kann er in's Endlose steigen und fallen. Im

Grabe ift wohl die Einheit ber Bielen gleich Eins geworben, allein diefes Eins ift als bestimmte Einheit eine veranderliche Größe, also nicht die beständige und constante Einheit ber Bielen.

Ueberhaupt kann biese Einheit, welche ben Begriff ber Quantität sucht, nicht in einer einzelnen Größe bestehen, sondern nur in ber Beziehung ber Größen ober in bem quantitativen Berhältniß.

Indem Quanta auf einander bezogen werden, so ist feines von beiden mehr für sich, sondern jedes nur für und in dem Anderen; also bilden sie die Seiten oder Womente in einem Berhältniß, das die beweglichen Quanta zur constanten Einheit verknüpft. Dieses Berhältniß ist quantitativ in seinen Seiten und qualitativ in dem Exponenten derselben.

Der Exponent sett die Quanta aus einander und erlaubt ihnen den Spielraum endloser Beränderung, aber zugleich sett er diesem Proces die unveränderliche Grenze, denn die proportionalen Quanta können sich nur innerhalb des Exponenten vergrößern oder verkleinern. Die Beränderung jener Quanta, welche in's Undegrenzte (unendlich Große und Kleine) fortgesett werden kann, wird durch den Exponenten bestimmt als regelmäßige Beränderung.

Die Beziehung verschiebener Quanta besteht in ber numerischen Berknüpfung, welche sie eins set und bie numerische Einheit entwickelt sich als Summe, Probukt, Potenz. Also wird bie constante Einheit ober Beziehung verschiedener Quanta entweder beren conftante Summe ober Produkt ober Potenz feyn.

a) Das quantitative Berhältniß, bessen Exponent bie constante Differenz ober Summe ber Seiten bilbet, ist bas arithmetische Berhältniß.

Die conftante Differenz exponirt das birecte (arithmetische) Berhältniß; die constante Summe exponirt das umgekehrte.

b) Das quantitative Verhaltniß, bessen Exponent ber constante Quotient ober bas constante Probukt ber Seiten bilbet, ift bas geometrische Ver-haltniß.

Der constante Quotient exponirt das birecte (geometrische) Berhältniß; das constante Produkt exponirt das umgekehrte.

Innerhalb bes beständigen Erponenten können sich bie Seiten bes Berhältnisses nur gemeinschaftlich verandern. Die Modisifation ber einen bedingt die ber andern.

In dem birekten Berhältniß (beffen Exponent Differenz ober Quotient ift) verandern sich beibe Seiten in demfelben Modus: die Bermehrung der einen ist dieselbe Bermehrung der andern und ebenso die Berminderung.

In bem umgekehrten Berhältniß (bessen Exponent Summe ober Produkt ist) verändern sich beibe Setten im entgegengesetzten Modus. Die Bermehrung der einen ist dieselbe Berminderung der anbern und v. v.

c) Das quantitative Verhältniß, bessen Exponent nach einem constanten Gesetze mit den beiden Seiten sich entwickelt, ist das Potenzverhältniß, die höchste Form des quantitativen, weil es die qualitative Veränderung eines Quantum darstellt.

# S. 47.

# Uebergang in das Maaß.

Die Qualität widersprach sich als atome Qualität und dieser Widerspruch löste sich in der Quantität. Die Quantität widerspricht sich als atomes Quantum (Grad), weil sie sich im Grade als spezifische Einheit bestimmt, deren quantitative Bermehrung und Berminderung zugleich ein graduelles Steigen und Fallen, also eine reale Beränderung ist. Der Grad ist die spezisische Einheit, welche als ein Eins in's Endlose hin veränder-lich und barum noch nicht die wirkliche Einheit des Bielen ist.

Dieser Widerspruch löst sich in ber constanten Ginheit ber Bielen ober bem quantitativen Berhältniß, bessen Erponent die beständige Beziehung ber quantitativen Seiten bilbet. Im quantitativen Berhältniß regelt sich daher ber quantitative Progreß und in ber regelmäßigen Beränderung begreist sich das Quantum als Maaß, welches in aller numerischen Bielheit die constante Einheit bilbet.

#### S. 48.

## Gefammtrefultat.

Die reine Quantität widerspricht sich als die Distretion ber Atome, benn die Atome sind unterschiedslos. Dieser Widerspruch löst sich in der Continuität. Die reine Continuität widerspricht sich, benn sie ist schranken-lose Einheit. Dieser Widerspruch löst sich in dem distreten Continuum, d. i. die bestimmte Quantität oder das Quantum.

Das Quantum widerspricht sich, benn es ist ein Gropes oder ein Vieles und begreift daher alle mögliche Größen in sich, wie das Dasenn alle mögliche Qualitäten. Dieser Widerspruch löst sich in dem bestimmten Quantum oder ber Zahl.

Die Zahl ift eine Einheit Bieler, welche eine bestimmte Anzahl von Eins ift. Dieser Widerspruch löst sich im Zählen oder Rechnen, welches die diskreten Elemente zur continuirlichen Einheit verknüpft und aushebt. Allein die gewordene Zahleinheit ist eine diskrete Größe, also eine numerisch begrenzte Einheit, die sich in's Endlose ausbehnt (vermehrt und vermindert): das ertensive Duantum ist zahllos. Dieser Widerspruch löst sich im Grade oder der intensiven Größe. Der Grad ist eine spezissische Einheit Vieler, die in's Endlose variabel ist. Dieser Widerspruch löst sich im quantitativen Vershältniß, welches im Exponenten die constante Einsheit der Seiten, also bereits das Maaß der quantitativen Veränderung bilbet.

## Drittes Rapitel.

## Das Maaß.

#### **s**. 49.

#### Das reine Maaf.

Das reine Denken begreift sich als bas Seyn, und bas Seyn bestimmt sich zuerst als Qualität ober Besschaffenheit. Der immanente Wiberspruch ber Qualität löste sich auf in bem Begriff ber Quantität, ber in seinem Ursprung die Qualität verneinte und in seiner Bolslendung bahin zurücksehrte.

Daraus folgt: ber Begriff bes Seyns erschöpft sich weber als blose Qualität noch als blose Quantität, und er widerspricht sich selbst, wenn er in einer von beiden Bestimmungen sestgehalten wird. Mithin ist seine Wahrbeit, daß er Beides zugleich ist (sowohl das Eine, als auch das Andere), und nachdem sich der Widerspruch bloser Quantität ausgelöst hat, begreift sich das Seyn als die unmittelbare Einheit von Qualität und Quantität. In dieser Einheit ist es nicht mehr das endlose Seyn, denn es ist vermöge der Quantität Eines; auch nicht mehr das zahllose Seyn, denn es ist vermöge der Qualität Etwas, sondern das maaß volle Seyn, welches mit der Qualität die Quantität verdindet und die Größe mit der Beschaffenheit in unmittelbaren Einklang sest.

Der Begriff bes Maaßes entscheibet baher, was Qualität und Quantität in Wahrheit find: fie find nicht Elemente, sondern Momente des Seyns. Mit anderen Worten: Qualität und Quantität, jede für sich genommen, bruden den Begriff des Seyns nicht wahrhaft aus, sondern heben sich selbst auf als ohnmächtige Abstraktionen und vollenden den Begriff des Seyns erst in ihrer wechselseitigen Beziehung.

Busat. Sehn und Nichtsehn waren die durchgängigen Momente ber Onalität. Diskretion und Continuität waren die durchgängigen Momente der Quantität. Qualität und Quantität sind die durchgängigen Momente des Maaßes.

#### **s.** 50.

#### Das bestimmte Daaß.

Das reine Maaß-wiberspricht sich aus eben bemselben Grunde, wie die reine Qualität und die reine Quantität. Die reine Qualität war das unbestimmte Daseyn: dieser Wiberspruch löste sich in dem bestimmten Daseyn oder dem Etwas. Die reine Quantität war das unbestimmte Großseyn: dieser Wiberspruch löste sich in der bestimmten Größe oder dem Quantum.

Gbenso löst das reine Maaß feinen Widerspruch in bem bestimmten Maaß. Es ist seinem Begriff nach die Einheit von Qualität und Quantität; da aber die Qualität Quale und die Quantität Quantum ist, so solgt, daß das Maaß die Einheit von Quale und Quantum, also nothwendig eine bestimmte Einheit von Qualität und Quantität oder ein bestimmtes Maaß ist. Das bestimmte Maaß bilbet das Berhältniß

einer Beschaffenheit zu einer Größe: es ist bieses bestimmte Etwas in den Grenzen dieses Quantums, und umgefehrt dieses Quantum in den Grenzen dieser Beschaffenheit. Indem sich Qualität und Quantität im Maaße wechselzseitig bestimmen, so bildet dieses deren wirkliche bestimmende Einheit (f. den vorigen §.).

Bufat. Alles Sepende ift Maag, b. h. feine Beschaffenheit und seine Größe bilben ein bestimmtes Berhältniß.

#### S. 51.

## Das quantitative Maaß.

Jebes qualitative Etwas ist zugleich ein bestimmtes Quantum. Das bestimmte Quantum muß erklären, wie groß es ist, und gibt diese Erklärung durch die numerische Determination (f. §. 42.). Also muß jedes qualitative Etwas, weil es ein bestimmtes Quantum ist, auch numerisch begriffen werden; es muß erklären, wie groß es ist, und gibt diese Erklärung durch das quantitative Maaß.

Der bestimmte Numerus ift eine Anzahl von Gins. So entsteht für bas quantitative Maaß bie Frage:

- 1) Welches ift bas Eins, beffen Anzahl ein qualitatives Etwas bilbet?
- 2) Wie groß ist die Anzahl biefer Eins in dem qualitativen Etwas ober: wie viele folcher Eins sind nöthig, um die Größe von diesem qualitativen Dafenn auszumachen?

Das Eine ale bas Größenelement einer Qualität fann nicht bas leere (namenlose) Gine febn, benn biefes

ift bas Element ber reinen Quantität: es muß vielmehr eine bestimmte ober qualitative Einheit senn, und bie Größe einer Qualität muß begriffen werden als eine Anzahl folcher Einheiten.

Das quantitative Maaß, indem es die Größe von einem Etwas bestimmt, bilbet baher:

- a) Die qualitative Einheit, die eine Anzahl mal in der Größe eines Etwas enthalten ist: so ist es der Maaßstab, welcher die Größe des Etwas mißt;
- b) eine bestimmte Anzahl solcher Einheiten, benn die Größe des Etwas ist begrenzt und also nicht ein unbestimmter, sondern ein bestimmter Duotient des Maaßstades: so ist das quantitative Maaß die Regel, welche die Größe des Etwas bestimmt. Das quantitative Maaß ist Maaßstad als messende Einheit, es ist Regel als gemessene Anzahl dieser Einheit, und es ist Beides nur, indem es nicht die Größe einer Jahl, sondern die Größe eines qualitativen Etwas bestimmt.

Die Regel ist quantitatives Maaß, sie mißt nur bie Quantität eines Etwas, und ba bieses gegen seine Quantität zunächst gleichgiltig ist, so bilbet bie Regel keine feste, sondern eine bewegliche Grenze, benn die Größe bes Etwas kann sich biesseits und jenseits bieser Grenze ändern, ohne daß die qualitative Beschaffenheit des Etwas modificirt wird.

c) Inbeffen bas quantitative Maaß fann sich nur bis auf einen gewissen Grad von ber Regel entfernen. Wird bieser Grad überschritten biesseits ober jenseits ber regulären Grenze, so hört auch bas specifische Etwas auf, biese bestimmte Qualität zu seyn, und bie quantitative Vermehrung ober Verminderung hat unmittelbar die qualitative Veränderung zur Folge.

So bestimmt das quantitative Maaß nicht blos die Quantität eines Etwas als Maßstab und Regel, sondern auch die Qualität selbst, und es bildet das Maaß nicht blos von der Größe, sondern auch von der Beschaffenheit das Etwas, denn es bestimmt diese vermöge der Quantität. Das quantitative Maaß, welches die Qualität selbst bestimmt, ist das specifirende (qualificirende) oder specifische Quantum: es erklärt, daß sede Qualität eine quantitative Grenze habe, deren Beränderung die Qualität selbst modificirt.

Busat. Das quantitative Maaß ist die quantitative Einheit von Qualität und Quantität: das Berhältniß von Größe und Beschaffenheit, dessen Exponent ein Quantum ist.

Maaßstab und Regel sind eigentlich nur quantitatives Berhältniß: ber Maaßstab ift die Einheit — die Größe bes Etwas ist eine Summe solcher Einheiten; die Regel ist beren Angahl oder Quotient. Dieses quantitative Berhältniß ist aber nicht Quantum, sondern Maaß, weil es innerhalb eines qualitativen Etwas Statt sindet.

#### s. 52.

## Das qualitative Maaf.

Das quantitative Maak begreift bie Quantitat eines qualitativen Dasenns. Allein biefes Etwas muß als ein bestimmtes Quantum vorhanden fenn, um burch Maagstab und Regel gemeffen werben zu konnen. Das quantitative Maak mikt nur die gegebene Groke an einem vorhandenen Quale; bie Qualitat felbft veranbert es wohl, aber fest biefelbe nicht. Das Dasenn ber Qualität folgt nicht aus bem Quantum, im Gegentheil: bas Quantum folgt aus ber Qualität, also auch bie bestimmte Quantitat aus ber bestimmten Qualitat, ober bie Große von Erwas folgt aus bem Etwas felbft. Mithin folgt bie beftimmte Größe von Etwas ober bas quantitative Maak aus ber qualitativen Beschaffenheit, und die Wahrheit des quantitativen Maaßes bildet also das qualitative Maaß. Das quantitative Maaß war bie maafgebenbe Größe. Das qualitative Maaf ift bie maaggebenbe Beschaffenheit. Dag überhaupt Etwas in bestimmter Quantitat eriftirt, läßt fich nur aus feiner (maagfegenben) Beschaffenheit erklaren, also bas quantitative Maaß nur aus bem qualitativen.

Bufat. Das qualitative Maaß ift bie qualitative Einheit von Qualität und Quantität: das Berhältniß von Beschaffenheit und Größe, dessen Exponent die Beschaffenheit ist.

Das quantitative Maaß war bas qualificirenbe Quantum. Das qualitative Maaß ift bas quantis ficirenbe Quale. Das Maaß, das sich sowohl quantitativ als qualitativ bestimmt hat, ift das wirkliche Maaß, und in diesem Sinne ist alles Sepende Maaß, denn Alles, was ist, bildet eine maaßvolle Einheit von Beschaffenheit und Größe.

## **s**. 53.

## Die Maaße und bas Maagverhältniß.

Das Seyn begreift sich als Maaß ober als die Einheit von Qualität und Quantität. Das Maaß ist bestimmtes Maaß ober Einheit von Quale und Quantum. Das bestimmte Maaß ist quantitatives Maaß ober die bestimmte Größe eines Etwas. Das quantitative Maaß mißt diese Größe als Maaßstab, begrenzt dieselbe als Regel und verändert das Etwas selbst als specifisches Quantum.

Das quantitative Maaß ift in seinem Grunde qualitatives, benn es ist die Qualität des Etwas, welche beffen Quantität bestimmt.

Alles Daseyn ift also ein bestimmtes Maaß von Beschaffenheit und Größe. Bermöge ber Qualität bilbet bas Seyn (qualitativ) verschiebene Maaße, vermöge ber Quantität (numerisch) viele Maaße.

Diese vielen und verschiebenen Maaße, weil jedes ein bestimmtes Daseyn ist, beziehen sich unmittelbar auf einander und bilben so das Maaßverhältniß. Das Maaßverhältniß bezieht die Maaße auf einander als bestimmte Quanta, als bestimmte Qualia, als bestimmte Maaße.

Das quantitative Maaß verhältniß bestimmt bas quantitative Maaß seiner Seiten, b. h. es vereinigt Qualia von bestimmter Größe. Das qualitative Maaße verhältniß bezieht nur Maaße von bestimmter Qualitativ auf einander, und das Maaßverhältniß ist sowohl qualitativ als quantitativ, wenn es bestimmte Qualia, welche bestimmte Quanta bilben, vereinigt.

Zusatz. Das quantitative Maaßverhältniß als Kategorie erklärt: Alles, was ift, steht in quantitativem Zusammenhang (das Gleichgewicht). Das qualitative Maaßvershältniß als Kategorie erklärt: Alles, was ist, steht in qualitativem Zusammenhang (Verwandtschaft).

#### S. 54.

## Das Maaflofe.

Das Maaßverhältniß, bessen Seiten nicht blos Quanta ober Qualia, sondern Maaße sind, ist das vollsommen bestimmte Maaß, weil es die Maaße selbst als Momente in sich begreift. Allein dieses Maaß der Maaße ist als ein Tale und Tantum, d. h. als ein Daseyn von bestimmter Beschaffenheit und Größe sowohl qualitativ als quantitativ begrenzt, und zusolge dieser Grenze ein begrenztes ober endliches Maaß, welches andere endliche Maaße außer sich hat, mit denen es neue Verhältnisse schließt, ohne jemals die absolute Grenze zu sinden.

Mithin ift das Maagverhältniß end los, benn es ift eine neue Maaßbestimmung, die vermöge ihrer qualitativen und quantitativen Grenze immer wieder ein endliches Maaß bilbet.

Alle Maaßverhältnisse sind Maaße. Alle Maaße sind bestimmt, also endlich, also endlos, wie das Endliche überhaupt (f. §. 34.). Das endlose Maaß ist das Waaßlose. Das Maaßlose ist im Begriff des Maaßes berselbe Widerspruch, der im Begriff der Qualität das endlose Etwas und im Begriff der Quantität das zahlelose Quantum war.

Der Wiberspruch bes Maaßlosen besteht barin, daß sich bas Maaßverhältniß immer wieder als endliches Maaß erklärt und damit als die Seite eines neuen Maaßverhält=nisses oder als Moment eines neuen Maaßes auftritt. Dieser Biderspruch, indem er fixirt wird, bildet den endslosen Progreß des Maaßes. Seine Lösung ware das un=endliche Maaß oder die abfolute Totalität der Maaße, welche alle Maaße und damit alles Sevende in sich begreift, also nicht mehr von außen, sondern durch sich selbst begrenzt wird.

Bufat. Der Wiberspruch bes unbegrenzten Dasenns überhaupt ober bes endlosen Progresses löst sich in ber Selbstbegrenzung ober bem unendlichen Dasenn (f. §. 35.).

Das qualitative Dafenn löste biefen Wiberfpruch im Begriff bes Atoms, und bas Atom war bie unveränderliche Qualität (f. §. 36.).

Das quantitative Dasenn löste seinen Widers spruch im Grabe ober bem quantitativen Verhältniß, und dieses mar die constante Einheit (f. §. 46.).

Das Maaß wird feinen Widerspruch lösen in bem unendlichen Maaß, und bieses wird sich begreifen als die wandellose Einheit der Maaße.

## **\$**, 55.

## Das absolute Maaß ober bie Totalität alles Infenus.

Das absolute Maaß kann weber qualitativ noch quautitativ bestimmt seyn, benn sonst ware es ein bestimmtes ober enbliches Maaß, welches bem Wiberspruch bes Maaß-losen versiele (f. vor. §.).

Also ist das absolute Maaß weber ein Quale noch ein Quantum, und da alles unmittelbare Seyn nothwendig sowohl Quale als Quantum ist, so solgt, daß das absolute Maaß nicht mehr das unmittelbare Seyn ist, sondern das neutrale oder indisserente Seyn, welches alles bestimmte Daseyn in sich begreift und daher selbst als dessen Totalität oder Einheit begriffen werden muß.

#### s. 56.

## Hebergang in bas Befen.

Die Einheit der Maaße (das unendliche Maaß) ist die Einheit alles bestimmten Daseyns. Diese Totalität alles Sependen ist aber selbst kein bestimmtes Daseyn und fällt baher nicht mehr in die Sphäre der Unmittelbarkeit, sondern hebt diese als Moment in sich auf. Die Unmittelsbarkeit war das Seyn, welches ist (das daseyende Seyn), also ist die aufgehobene Unmittelbarkeit das Seyn, welches nicht mehr ist, b. i. das gewesene Seyn oder das Wesen. Die Einheit alles Daseyenden ist daher nicht Seyn, sondern Wesen.

Das Wort Wesen brudt sowohl positiv als negativ ben Begriff jener Einheit aus. Denn biese Einheit ist kein unmittelbares Seyn, weil sie kein bestimmtes Daseyn ist, also ist sie nicht bas unmittelbar gegenwärtige, sonbern bas vergangene ober gewesen Seyn, b. h. Wesen.

Auf ber andern Seite ist die Einheit alles Seyns burch sich selbst, da außer ihr Nichts da ist, wodurch sie bestimmt oder begreuzt sehn könnte: also sie war, ehe sie ist, und sie begreist sich demgemäß als das ewig genwesene Seyn, d. h. als Wesen oder Substanz. Im negativen Sinn ist das Wesen das vergangene Präsens oder das Präteritum des unmittelbaren Seyns; im positiven Sinn ist das Wesen das ewige Präsens oder die wandellose und unvergängliche Einheit alles Seyns. Ebenso unterscheidet Aristoteles zwischen Seyn und Wesen: die odoia wird von ihm bestimmt als das rò ri eori, das Wesen dagegen als ro ri vou.

Busat. Die Qualität, welche nicht mehr Qualität war, wurde Quantität. Die Quantität, welche nicht mehr Quantität war und in die Qualität zurückging, wurde Maaß. Das Maaß, welches nicht mehr Maaß ist, ober das bestimmte Dasen überhaupt, welches in die Einheit alles Sehns zurückgeht, wird Wesen.

## S. 57.

## Gesammtrefultat.

Das reine Maaß wiberspricht sich, benn es ift bie unbestimmte Einheit von Qualität und Quantität: bieser Widerspruch löst sich im bestimmten Maaß.

Das bestimmte Maaß widerspricht sich als quantitatives Maaß, benn bieses sest ein Etwas von bestimmter Größe, also sich selbst voraus: bieser Wiberspruch löst sich im qualitativen Maaß.

Das qualitative Maaß widerspricht fich, benn es wird durch andere Maaße begrenzt: bieser Widerspruch löst sich in den Maaßverhältnissen oder in dem Maaß der Maaße, welches vermöge seiner qualitativen und quantitativen Grenze dem Widerspruche des Maaßlosen verfällt.

Diefer Wiberspruch löst sich in bem unenblichen Maaß ober ber Totalität alles Dasenns, welche nicht mehr Maaß und nicht mehr Seyn, sonbern Wesen ift.

# Bweiter Abschnitt.

# Das Wesen ober die Substanz.

Viertes Rapitel.

Das Wesen als Reflexion.

**§**. 58.

## Wefen und Schein.

Das un mittelbare Seyn erreicht den Höhepunkt seiner Entwicklung im Begriffe des Maaßes. Denn das unmittelbare Seyn ift das Seyende, und das Seyende ist ein bestimmtes Daseyn als Quale und Quantum. In der Maaßbestimmung also, welche die Einheit von Qualität und Quantität bildet, vollendet sich der Begriff des Seyns. Und indem er sich vollendet, offenbart er zugleich seinen immanenten Widerspruch. Denn das Maaß der Maaße begreift sich als die Einheit alles Daseyns, da alles Daseyn Maaß ist; aber diese Einheit ist selbst immer wieder Maaß, also nur eine bestimmte und niemals die absolute Einheit des Daseyns. Dieser Wider-

fpruch des Senns löst sich im Wesen, und in dem Besen wird die wahre Einheit des Dasenns begriffen und dieses selbst zum Momente herabgesett. Also erklärt sich das Wesen als die Wahrheit des Senns, und wie es selbst nicht in die Grenze des Dasenns eingeht, so läßt es sich auch nicht in einem Prädikate des Dasenns darstellen, weder als Quale, noch als Quantum, noch als Maaß.

- a) Das Wesen, indem es sich als die Einheit alles Seyns von allem unmittelbaren Seyn unterscheibet, gibt von sich die negative Erklärung: Ich bin nicht bas unmittelbare Seyn. Das unsmittelbare Seyn ist also nicht das wesentliche ober wahre Seyn: es ist das Seyn, welches nicht wahrhast ist, sondern blos zu seyn scheint, b. h. der Schein des Seyns.
- b) Aber biefer Schein ift ein Aft bes Wesens felbst, benn er entsteht nur vermöge bes Wesens. Also bas Wesen, weil es ben Schein erzeugt, muß biesen zu seinem eigenen Präbikate machen und erklären: Ich bin ber Schein bes Sepns.

Das unmittelbare Seyn ist bem Wesen gegenüber bas Seyn, welches nicht wahrhaft ist, sondern blos scheint; bas Wesen ist der Unmittelbarkeit gegen= über bas wahrhafte Seyn, welches erft scheint.

e) Der Schein ist also boppelsinnig: er spiegelt zugleich bas Wesen und bas unmittelbare Seyn. Im Scheine geht die Unmittelbarkeit unter und bas Wesen auf, so besteht zunächst das Wesen oder die Einheit alles Daseyns im Scheinen, d. h. in der

gegensettigen Reflexion ober Beziehung ber Sependen. In diesem Clemente ber objektiven Reslexion besteht bie wesentliche Einheit alles Daseyns.

Busat 1. Das Wesen, weil es kein bestimmtes Dasseyn, sondern die Einheit alles Daseyns ist, geht nicht in Anderes über, sondern ist als bestimmende Reslexion ledigslich auf sich selbst bezogen. Daher ist die Dialektik des Wesens nicht der Proces des Uebergehens (die transstorische Dialektik), wie in der Sphäre des Sehns, sondern der Proces der Bermittlung, in welchem sich nicht das Daseyn, sondern die Einheit alles Daseyns entwickelt.

Zusatz. Aus dem Begriffe des Wesens folgen von selbst die s. g. Denkgesetze der formalen Logik als nothwenzdige Kategorien. Denn das Wesen ist die Reslexion des Dasenns, also sind die Bestimmungen der Reslexion oder die Gesetze, nach denen die Dinge auf einander bezogen werden, d. h. die Denkgesetze, nothwendige Bestimmungen oder Kategorien des Wesens.

Busat 3. Die bogmatische Philosophie forscht nach bem Wesen ber Dinge. Also folgen aus bem Begriffe bes Wesens die nothwendigen und regierenden Gesichtspuntte bes Dogmatismus.

- a) Das Wefen ist bas mahrhafte Sehn ber Dinge: bas ist ber Grundgebanke alles Dogmatismus.
- b) Alles unmittelbare Daseyn ist Schein, und das Wesen oder die Einheit desselben ist nicht, sondern scheint nur. Die Wahrheit besteht in der relativen Beziehung, also gibt es keine letzte Wahrheit: das ist der Grundgebanke der Sophistik und des Skepticismus. Sophistik und Skepticismus verneinen die dogmatische Philosophie, aber sie verneinen sie dogma-

tifch, beghalb find fie felbst Dogmatismus (f. Gefchichte ber Logif &. 6. Zusat und §. 10. Zusat).

c) Das Wesen erzengt ben Schein, als ob es ein objektives Dasehn wäre, und versührt badurch die Philossophie zum positiven oder negativen Dogmatismus. Dagegen die transcendentale oder kritische Phislosophie (Kant) unterscheidet das Sehn von dem Wesen, die Dinge von dem Dinge an sich, und begreift daher den Schein des unmittelbaren Sehns am Wesen als einen unvermeidlichen transcendentalen Schein, welcher in dem arglosen Verstande des Dogmatismus die Metaphhsit des Uebersinnlichen oder das Scheinwissen hervordringt.

#### S. 59.

## I. Die 3dentität.

Das Wesen ist in seinem elementaren Begriff die Einsheit alles Daseyns. Diese Einheit ist offenbar von allem bestimmten oder unmittelbaren Daseyn unterschiesben. Aber dieser Unterschied darf im Geiste des Wesens nicht so verstanden werden, daß sich das Wesen von dem Seyn absondert, denn sonst würde es selbst ein beson der res Seyn, also ein Daseyendes, was seinem Begriff widerspricht. Das daseyende Wesen wäre ein beson deres Wesen und könnte in seinem Unterschiede von dem unmittelbaren Daseyn niemals dessen Einheit darstellen, es wäre dann nicht die Einheit alles Daseyns, die es seinem Begriffe nach seyn soll.

Demnach begreift fich bas Wefen als bie Einheit, welche alles Dafeyn in fich faßt, b. h. als bie immanente

Einheit besselben. Diese immanente Einheit ist nicht von Außen begrenzt, also nicht veränderlich, sie begreift sich baher als bas wandellos Eine; sie ist ewig dieselbe, und als die immanente Einheit alles Daseyns bestimmt sich bas Wesen als die Ibentität: Alles, was ist, ist seinem Wesen nach ein und basselbe ober identisch.

Jusat 1. Das Wesen ist Ibentität. Jebe Phistosophie begreift ihrer Tendenz nach das Wesen der Dinge, sie begreift in diesem Wesen die Einheit, in dieser Einheit die Identität alles Dasenns. Auf den Begriff der Ibentität gravitirt jede Philosophie: daher ist alle Philosophie Ibentitätsphilosophie, und in der Geschichte der Phistosophie entwickelt sich der Begriff dieser Identität.

- a) Die erste Stufe bieser Entwicklung begreift bie Ibentität alles natürlichen Dasenns: bie vorsokratische Philosophie.
- b) Die zweite Stufe erforscht bie Ibentitat bes logischen Dafenns: Die nachfofratische Philosophie.

Die vorkantische Philosophie beschreibt beibe Entwidlungen in parallelen Sphären, barum ist ihr Brennpunkt der Spinozismus, welcher behauptet: ordo rerum idem est ac ordo idearum.

c) Die britte Stufe begreift die mahre Ibentität bes natürlichen und logischen Dasenns, nachdem sie sich klar gemacht hat, daß das logische Dasen im Denken oder im freien Selbstbewußtsehn besteht. Ihr Problem ist die wesenkliche Einheit von Geist und Natur: die transcendentale Philosophie seit Kant, deren Ersüllung die transcendentale Ibentitätsphilosophie in Hegel ist.

Bufat 2. Die objettiven Reflexionsbeftimmungen gelten

in der formalen Logit als subjektive Reslexionsbestimmungen oder als Dentgesetze. Die Dentgesetze enthalten die Präsditate des Wesens, allein unter Wesen wird hier nur der äußerliche Indegriff des Dasehns, d. h. Alles, was ist, dersstanden. Das Dentgesetz der Identität (principium identitatis) sagt daher nicht, wie es begriffsgemäß sagen sollte: das Wesen der Dinge ist identisch, sondern: Alles ist identisch, oder jedes Ding ist sich selbst gleich (A = A). So gefast wird die Identität alles Dasehns die leere Einerleiheit jedes Dasehns, eine nichtssagende Tantologie, die sich selbst aushebt. Die Einerleiheit ist die sormelle oder abstrakte Identität.

#### **S**. 60.

#### II. Der Unterschieb.

Die Ibentität als die wesentliche Einheit alles Daseyns ist nicht die leere, sondern die erfüllte, nicht die abstrakte, sondern die concrete Identität. Sie ist als Wesen Akt der Reslexion oder Beziehung; sie sett die Identität alles Daseyns, indem sie dasselbe identificirt, und sie identificirt, indem sie unterscheidet. Das Identificiren ist zugleich Unterscheiden und die Identität mithin zugleich Unterschied.

Der wesentliche Unterschied ist weber mit bem qualitativen noch mit bem numerischen zu verwechseln, er ist als Aft ber Resterion nicht bas unmittelbare Unterschiedensen, sondern ber Proces bes Unterscheibens.

Aus dem elementaren Begriffe bes Wefens folgt ber Unterschied mit berfelben evidenten Nothwendigkeit wie die Ibentität. Denn bas Wefen ift die Einheit alles Dafepns und zwar bessen immanente Einheit, also ist es nothwendig Ibentität. Diese immanente Einheit ist aber nicht id entisch mit dem unmittelbaren Dasenn selbst, also ist das Wesen nothwendig Nicht=Identität oder Unterschied. Daher bildet der Unterschied das ergänzende und aufslärende Moment der Identität, und indem sich diese als Unterschied begreist, so stellt sie der sormalen Logis gegenüber ihren tiessinnigen Charaster und der Mystis gegenüber ihr logisches Ansehen wieder her; denn die sormale Logis vergist dei dem Unterschied die Identität und die Mystis bei der Identität den Unterschied: jene verneint, diese übersspannt den Begriff der Identiät.

#### S. 61.

#### 1. Die Berichiebenheit.

Das Wesen ist Unterschieb. Der Unterschieb sett bie Differenz von Wesen und Dasenn, und da alles Dasseyn im Wesen identisch ist, so erklärt der Unterschied zunächst die Richt-Identität alles dessen, was ist. Alles Dasen ist seinem Wesen nach unterschieden, weil sich das Wesen von ihm unterscheidet. Dieser äußere Unterschied ist die Verschiedenheit. Außerlich ist dieser Unterschied, weil sich das Wesen äußerlich vom Dasen unterschied, weil sich das Wesen äußerlich vom Dasen unterschiede und darüber schwebt als die distinguirende Resterion. Diese Resterion hebt den unmittelbaren Zusammenhang des Seyns aus, und indem sie denselben scheidet, so resultirt daraus die Verschiedenheit des Daseyns. Diese Verschiedenheit ist nicht die qualitative oder quantitative, sondern die wesentliche, d. h. der Akt des äußeren Unterschei-

bens. Der Unterschied ist Resterion, und die Resterion ist Beziehung: also ist die Verschiedenheit die äußere Beziehung ober das Sepen der äußeren Einheit, b. h. ber Att des Vergleichens. Aus dem Vergleichen solgt die Gleich heit und Ungleich heit: alles Verschiedene ist gleich, weil es verzlichen, — ungleich, weil es verzschieden ist.

Zusat. Alles ist verschieben, es gibt Nichts, was nicht zu unterscheiben wäre. Das ist bas zweite Dentgesetz, ber Sat von Leibnit: principium diversitatis ober indiscernibilium.

#### s. 62.

## 2. Der Gegenfat.

Das Wesen als die immanente Einheit alles Daseyns, welche sich vom unmittelbaren Daseyn unterscheidet, begreift sich als Identität und Unterschied. S. vor. §§. Das Wesen jenseits des Seyns ist die transcendente Einheit, und diese widerspricht sich selbst, denn sie ist nicht die wirkliche Einheit des Seyns, nur dessen Superlativ (l'etre supreme), also nicht Wesen.

Daraus folgt: Wie das Wefen nicht als äußere, sondern als immanente Einheit gesaßt werden muß, so muß es als immanenter Unterschied, nicht als äußerer begriffen werden.

a) Der immanente Unterschied ift ber Gegensan, während ber äußere nur die Berschiedenheit war. Die Berschiedenen werden unterschieden vermöge ber äußeren Reflexion, die Entgegengesetzen unters

....

fcheiben fich felbft vermöge ihrer immanenten Beziehung.

- b) Das Wesen ist Gegensatz ober Aft bes Entgegensetzen 6. Die Momente des Wesens sind daher die
  Seiten des Gegensatzes. Das Wesen begreist sich
  als die Einheit von Wesen und Seyn, deren immanente Einheit die Identität, deren immanenter Unterschied den Gegensatz bildet. Wesen und Seyn
  sind daher die Seiten des Gegensatzes, und indem
  Iedes die Berneinung des Anderen ausmacht, so
  treten sich die Seiten des Gegensatzes als Positives
  und Regatives gegenüber.
- c) Das Berhaltniß bes Bositiven und Regativen.
  - a) Positives und Regatives, weil sie verschieben sind, konnen außerlich restetirt und verglichen werben, sie gelten als relative Bestimmungen.
  - β) Positives und Regatives weil sie entgegengesett sind, heben sich auf zur indifferenten Einheit, sie werden nicht verglichen, sondern sie gleichen sich selbst aus und erscheinen in dieser Beziehung als negative Größen, denn sie verneinen sich gegenseitig.
  - 7) Positives und Negatives, weil sie Momente bes Wesens bilben, sind wesentlich unterschieden und können nicht als äquivalent gesest werden; es ist nicht gleichgültig, welches von beiben positiv ober negativ ist. Das Regative ist die wesenstliche Seite bes Gegensaßes, weil

bas Wesen bie negative (negirenbe) Einheit bes Sependen ist. Das Regative repräsentirt im Gegensat bas Moment bes Wesens, bas Bosttive bas Moment bes Sepns.

Busat. Alles ist Gegensatz, b. h. jedes Ding ist ein entgegengesetzes, es muß von zwei entgegengesetzen Prädikaten (A und non A) nothwendig eines annehmen: entweder ist es A oder non A, es gibt kein Drittes. Das ist das dritte Denkgesetz, der Satz des Gegensatzes, das principium exclusi tertii, ebenso inhaltsleer wie das principium identitatis. Der Satz der Identität ignorirt in der Identität den Unterschied und erklärt sich als die nichtssagende Einersleiheit, der Satz des Gegensatzes ignorirt im Gegensatz die Identität und erklärt sich als das nichtssagende Dilemma.

#### **s**. 63.

## 3. Der Biberfprnch.

Das Wesen als Unterschied ist weber verschieden vom Seyn noch demselben blos entgegengeset; denn sonst wäre es nicht dessen wirkliche und immanente Einheit. Vielmehr muß das Wesen begriffen werden als die Einheit im Unterschiede, als der Unterschied in der Einheit; denn, ist das Wesen in Wahrheit immanente Einheit sowohl als immanenter Unterschied, so solgt, daß die Einheit dem Unterschiede, der Unterschied der Einheit immanent ist.

Das Wesen als absolute Einheit ist von sich selbst unterschieden oder sich selbst entgegengesetzt, b. h. es wid erspricht sich. Das Wesen muß sich begreifen als Unter-

schied, sonst ware es nicht Wesen; ber Unterschied muß sich begreisen als Unterschied innerhalb bes Wesens, sonst ware bieses nicht Einheit. Also begreift bas Wesen seinen Unterschied als Unterschied von sich selbst, b. h. als Wiberspruch.

Busat 1. Alles widerspricht sich — sollte ber Sat des Widerspruchs sagen und damit die früheren Denkgesetze ausheben. Um aber der nichtssagenden Identität tren zu bleiben, behauptet der Soder des logischen Formalismus: Nichts widerspricht sich, und wiederholt auf diese Weise in dem principium contradictionis das sterile principium identitatis, indem er dessen Gegentheil verneint (f. §. 59. Jus. 2.).

Zusatz 2. Der Widerspruch ist ber mahre Begriff ber Negation und die Seele der Entwicklung, sowohl objektiv im Weltproceß als subjektiv in der dialektischen Methode (f. §. 21. Zus. 2.).

Der Widerspruch ist allgegenwärtig, und überall ist er bas Dasenn, welches seinem Wesen nicht gemäß ist, also bas Wesen, welches sich selbst nicht entspricht oder nicht ist, was es sehn soll. Deshalb kann der Widerspruch als Ka-tegorie nur innerhalb des Wesens begriffen werden.

## §. 64.

## III. Grund und Folge.

Das Wesen ist Widerspruch, weil es zugleich Identität und Unterschied ist: es ist zugleich Identität und Unterschied als die immanente Einheit des Daseyns. Also widerspricht sich dieser Begriff der immanenten Einheit, und im Widerspruch erklärt das Wesen ossen und rücksaltlos.

bas es fich wiberspricht. Im Begriffe bes Wiberspruchs ift bas Befen fich felber entgegengefest, ober es ift bie von fich unterschiedene Einheit. Also wird biefer Wiberfbruch, welcher bas Wefen bewegt, gelöst werben, inbem fich bas Wefen wirklich von fich unterscheibet und als bie Energie barthut, bas Senn ju fegen. In biefem Afte erflart fich bas Wefen als ben Grund bes Genns und biefes als feine Rolge. In ber Rategorie bes Grundes entsbricht bas Wefen feinem mabren Begriff, benn bie Einheit alles Daseyns ift nothwendig ber Grund, aus bem bas Dafenn hervorgeht. Der Grund ift bas begrünbenbe Wefen, die Folge ist das begründete (gefeste) Senn. In biefem Verhältniß von Grund und Folge entscheibet fich sowohl die immanente Einheit als der immanente Unterschied; benn Grund und Folge find zugleich ibentische und unterschiebene Bestimmungen.

Das Verhältniß von Wesen und Seyn erklärt sich zuerst als Ibentität, bann als Unterschieb, zulest als Grund und Kolge. Die Identität erklärt, daß das Seyn im Wesen ist, ber Wiberspruch erklärt, daß das Wesen im Seyn ist: darum ist das Seyn die Folge des Wesens — dieß erklärt der Grund.

a) Also das Seyn ist kein unmittelbares, sondern ein vermitteltes, weil begründetes Seyn. Der Schein ist kein grundloser, sondern ein begründeter, weil von dem Wesen selbst gesetzer Schein. Das begründete Seyn, weil es aus dem Wesen entspringt, ist nicht blos, sondern eristirt, und begreist sich daher als die Existend. Der begrün-

bete Schein, weil er burch bas Wefen bestimmt ist, fcheint nicht blos, sonbern erscheint und begreift sich baber als die Erscheinung.

- d) Das Seyn, welches aus dem Wefen folgt, ist die Erscheinung. Das Wesen, welches bas Seyn begründet, ist:
  - a) ber immanente Grund bes Seyns. Also ist das Seyn die Folge, die aus dem Grunde als ihrem Wesen hervorgeht, es ist explicite, was im Grunde implicite enthalten war. Das Wesen ist demmach der innere Grund ober die Anlage.
  - B) Aber wie das Wesen vom Senn, ist auch der Grund von der Folge unterschieden. In diesem Unterschiede begreift sich das Wesen nicht als die immanente Einheit des Grundes, sondern als die äußere Einheit der Gründe, d. h. es besteht in allen möglichen äußeren Gründen, welche die Folge zulassen oder aus denen die Folge refultirt als ihren Bedingungen. So ist das Wesen der äußere Grund oder die Bedingung.
  - 7) Das Wesen ist Bedingung, b. h. die äußere Einheit der Gründe, worin es kein lettes Glied, also
    keinen letten Grund gibt. Bielmehr ist hier jeder
    Grund selbst wieder ein Begründetes, also eine
    Folge, die zu ihrer Existenz sämmtliche Gründe
    vorausset und nur erscheint, wenn sich die bebingenden Voraussetzungen alle versammelt haben.
    Das Wesen ist Grund, aber der Grund be-

steht in Gründen, und die Gründe sind nichts als Folgen. Also begreift sich das Wesen selbst als die Folge des Grundes, b. h. als die Existenz, die alle Existenzen voraussest als ihre bedingende Grundlage.

c) Das Wesen ist zuerst ber Grund, aus bem die Folge hervorgeht, b. h. der Grund ber Folge, aber ber Grund selbst ist wieder begründet, und so erklart sich das Wesen als die Verschiedenheit von Grund und Folge oder als der endlose Proces des Begrünzbens, worin jedes Glied relativer Grund und Folge ist. Mithin ist das Wesen zugleich Grund und Folge oder die wirkliche Einheit Beider, d. h. der Jusammenhang der Eristenzen oder die Welt der Ersscheinungen.

Zusat 1. Die Lösung des reinen Widerspruchs ist die Relation von Grund und Folge. Darum ist jeder Widerspruch der Grund einer Folge, oder wo Etwas sich widerspricht, folgt aus ihm ein Anderes.

Zusatz 2. Die Kategorie bes Grundes bildet das höchste Denkgesetz der formalen Logik, das principium rationis sufficientis. Die ratio sufficiens, der zureichende Grund, ist im Berstande der gewöhnlichen Logik ein Pleonasmus, denn jeder Grund, der begründet, ist zureichend. Leibnitz dagegen verstand darunter einen specifischen Grund, welcher nicht jeder beliebige ist, nämlich den Zwed einer Erscheinung. Aber der Zwedbegriff ist eine Bestimmung, von der innerhalb des Wesens noch nicht die Rede ist.

Die Denkgesetze ber formalen Logik (f. §. 59-64. Die Zusätze) werben von ber Dialektik begriffen, weil sie be-

gründet werden. Die formale Logik dagegen stellt sie umvermittelt neben einander hin und begründet sie nicht, obwohl sie der Sat des Grundes behauptet. Also widerspricht sich die formale Logik, obwohl sie den Sat des Widerspruchs verneint! Ihre Denkgesetze sind im Grunde nur Wiederholungen der leeren Identität, welche kein Denkgesetz ist, weil man nicht darnach denkt.

## §. 65.

#### Gefammtrefultat.

Das Wesen ist die immanente Einheit des Senns oder Identität. Aber diese Einheit ist selbst kein Senn: also ist das Wesen der Unterschied von Wesen und Senn.

Dieser Unterschied ist zunächst die Verschiedenheit oder ber außere Unterschied, denn das Wesen unterschiedet sich vom Senn als dessen reslectirende Einheit. Aber als Verschiedenheit widerspricht sich das Wesen, denn es ist immanente Einheit: dieser Widerspruch löst sich in der immanenten Verschiedenheit oder im Gegensat. Aber als Gegensat widerspricht sich das Wesen, denn es ist Identität: also ist das Wesen sich selbst entegegengeset, oder es widerspricht sich,

Der immanente Wiberspruch des Wesens löst sich auf in der Relation von Grund und Folge. Das Wesen als der immanente Grund des Seyns setzt die Existenz oder die Erscheinung, und indem es sich als Grund von der Folge unterscheidet, so verwandelt es sich selbst in die erscheinenden Gründe, und die Relation von Grund und Folge erscheint als der endlose Progres, des

Begründens und Folgens. Diefer Widerspruch löst sich, indem sich das Wefen als die zusammenhängende Welt der Erscheinungen begreift.

## Fünftes Rapitel.

# Die Erscheinung.

#### S. 66.

## Die Belt ber Erscheinungen.

Das Wefen als die negative Einheit des Seyns begreift sich als Identität, Unterschied und Grund. Das Seyn folgt aus dem Wefen, also ift es nicht mehr Moment, sondern Erscheinung desselben. Der Grund ist in der Folge aufgehobenes Moment, also ist das Wefen selbst Moment der Erscheinung oder ein erscheinen des Wefen. Iedes Daseyn ist eine Erscheinung, also muß das Wesen, da es die Einheit alles Daseyns ist, begriffen werden als die Einheit oder die Welt der Erscheinung en.

Jebe Erscheinung ift ein erscheinenbes Wesen, also erflatt fich zuerst bie Welt ber Erscheinungen als bie vielen verschiebenen Erscheinungen ober bie Dinge.

Busat. Der Begriff ber Erscheinung sett ben Begriff bes Wesens voraus. Erscheinung ist nicht Seyn, sonbern begründetes, b. h. wesentliches Seyn. Für uns entstehen erst Erscheinungen, wenn sich das Bewustsehn von der Außenwelt unterscheidet und damit über die Sphäre des unmittelbaren Dasehns erhebt. Die Dinge außer uns schein en uns vermöge unseres subjektiven Wesens; sie erscheinen erst, wenn ihnen ein objektives Wesen selbst zu Grunde gelegt wird. (Ist dieses objektive Wesen die selbstbewuste Bernunft oder der Geist, so ist die Wissenschaft der Erscheinungen eine Phänomenologie des Geistes.)

## §. 67.

## Das Ding und bie Gigenschaften.

Das erscheinende Wesen ist das Ding. Als Wesen unterscheibet sich das Ding von dem Etwas, welches nur Daseyn (bestimmtes, aber nicht begründetes Seyn) ist. Jedes Ding ist für sich Eines und als solches von allen übrigen verschieden; denn es ist als Wesen zugleich Identität und Berschiedenheit. Diese Berschiedenheit ist dem Dinge eigenthümlich, denn es ist als Ding unter Dingen oder als Eines unter Bielen nothwendig auf die anderen bezogen. Diese eigenthümliche Mannigfaltigsteit, welche jedes Ding in sich begreift, ist seine specifische Erscheinung oder der Complex seiner Eigenschaften. Wie sich das Ding vom Etwas, so unterscheibet sich die Eigenschaft von der Beschaffenheit. Eigenschaft ist wesentliche, d. h. begründete Beschaffenheit.

a) Ding und Eigenschaft. Das Ding ift zugleich Eines und Bieles (ibentisch und verschieden). Bermöge seiner Ibentität unterscheibet sich bas Ding von seinen vielen Eigenschaften, und diese bilden die mannigsaltigen Beziehungen, die sich an dem Dinge sinden, die daher das Ding selbst nur äußerlich an sich hat. Das Ding hat also seine Eigenschaften, und die Eigenschaften specificiren die äußere Erscheinung des Dings. Dhue Eigenschaften ist es das unde stimmte Wesen, in den Eigenschaften ist es dieses beises bestimmte Ding.

Das Ding als das unbestimmte Wesen ist der Stoff oder die Materie, und die Eigenschaften, indem sie das bestimmte Ding constituiren, bilben die Form. Jedes Ding ist daher eine Einheit von Stoff und Form.

- b) Der Streit ber Eigenschaften. Das Ding ist nur vermöge seiner Eigenschaften dieses bestimmte. Also sind die Eigenschaften dem Dinge wirklich immanent. Sie selbst aber sind unter einander verschieden. In dieser Verschiedenheit schließen sie sich gegenseitig aus und zerfallen so in die differenten Stoffe oder Materien, welche in dem einen Dinge nur äußerlich zu einer blos formalen Einheit verknüpft sind. Das Ding hat also nicht blos seine Eigenschaften, sondern es besteht vielmehr aus denselben, und die Einheit des Dinges löst sich auf in die Vielheit der Eigenschaften.
  - c) Der Wiberspruch bes Dings. Also wiberspricht sich bas Ding in seinen Eigenschaften, benn es ist zugleich Eines und Bieles. Dieser immanente Wiberspruch löst sich, indem sich bas

eine Ding von feinen Eigenschaften unterscheibet und seinen mannigsaltigen Erscheinungen gegenübertritt als bas eine Ding an fich.

- Busat 1. a) Das Ding und seine Eigenschaften sind die Hauptbegriffe der aristotelischen Philosophie. Die Logik unterscheibet sie als die Kategorien odsia und naln (substantia und affectiones), die Metaphysik als die Principien In und eldos (materia und forma).
- b) Die Wolffische Ontologie macht ebenfalls Ding und Eigenschaft zu Hauptbegriffen ber Philosophie, und ba für sie nur bestimmte, b. h. einzelne Dinge existiren, so unterscheidet sie zwischen einsachen und zusammengesetzen Dingen und löst so ben Wiberspruch ber Einheit und Bielheit.
- c) Die kantische Aritik unterscheibet im Begriff bes Dinges die wesentliche Einheit von der existirenden Vielheit. Sie setzt die Dinge an sich den erscheinenden Vielheit. Sie setzt die Dinge an sich den erscheinenden Dingen gegenüber, und während sie die letzteren auf die naturalistische Erkenntnis bezieht, bezieht sie ersteren auf die moralische Freiheit. Dem Dualismus von Ding an sich und Erscheinung, welchen die kantische Philosophie in den Dingen behauptet, entspricht der Dualismus von praktischer und theoretischer Bernunft im Menschen.

Busatz. Der Widerspruch im Begriff der Eigenschaft erscheint als physitalische und theologische Streitfrage. Die verschiedenen Eigenschaften der Körper verwandelt die Physit in Stoffe und begreift deren Bereinigung in einem und bemselben Körper durch die sittive Theorie der Porosität.

Der Streit ber Eigenschaften in bem göttlichen Wefen wird von ber Theologie geschlichtet, indem entweber bie

Berschiebenheit ber Eigenschaften in Gott gelengnet und bamit ber theologische Begriff ber Eigenschaft anfgegeben, ober indem Gott gefaßt wird als der äußere Inbegriff aller superlativen Eigenschaften (als ens realissimum, das aller=realste Befen).

#### **s**. 68.

#### Das Gefet und die Phänomene.

In bem Dinge erscheint bas Wesen: also erscheint in bem Dinge Ibentität, Unterschied und Grund. Das eine (identische) Ding hat an sich die verschiedenen Eigenschaften (Verschiedenheit). Die Eigenschaften sind dem Dinge immanent: so sind sie die entgegengesetzten Stoffe, welche die Einheit des Dinges auflösen (Gegenschaften sich selbst entgegengesetzt (Widerspruch), und dieser Widerspruch löst sich, indem sich das Ding begreift als den Grund seiner Eigenschaften und diese als die immanenten Folgen besselben.

Das Ding, welches als Grund die Eigenschaften set, ift bas Gefet, und die Eigenschaften, welche als Folge gesett werben, sind die Phanomene des Dinges.

- a) Das Geset ist ber Grund, welcher die Erscheinung erklart; aber nicht jeder beliebige Grund für irgend eine Erscheinung ist deren Geset, sondern das Geset ist der inhaltsvolle Grund, aus dem mit Nothwendigkeit diese und keine andere Erscheinung folgt.
- b) Das Gefet gahlt nicht, fonbern begründet bie

Erscheinungen, baher erlaubt es keine Ausnahmen, wie die Regel (f. §. 51, c). Die Regel hat Fälle, bas Geses Phänomene. Die Regel ist die wanbelbare Norm, das Geset die wandellos eine Erscheinung im Wechsel der Phänomene.

c) Gesetz und Phänomen haben baher benfelben bestimmten Inhalt. Als Gesetz erscheint dieser Inhalt
in der Form der Einheit, als Phänomen in der
Form der Bielheit. Also bildet das Gesetz von
biesem bestimmten Inhalt den Singularis, die Phänomene den Pluralis.

Daraus folgt: die Welt der Gefete ist dem Inhalte nach äqual der Welt der Phänomene. Es ist die felbe eine Welt der Erscheinungen, die als Geset im Wechsel der Phänomene beharrt, derselbe Inhalt oder dasselbe Wesen, dessen unterschiedene Seiten die Einheit und die Vielheit der Erscheinung bilden. Die gegenseitige Beziehung dieser Seiten begreift sich als das wesentliche Verhältnis.

Busat 1. Die Eigenschaften ber Dinge werben beschrieben, die Gesetze ber Erscheinungen werden erforscht. Mit ber Rategorie bes Gesetzes erhebt sich baher ber Geist vom Standpunkt ber Naturbeschreibung zu bem ber Naturforschung, von ber bescriptiven Wahrnehmung zur gesetzmäßigen Ersahrung.

Zusatz. Gesetz und Phänomen begreifen benselben Inhalt. Daher kann bas Eine aus bem Anderen abgeleitet werben. Die Ableitung ber Erscheinungen aus bem Gesetz ist die Deduktion, die Ableitung bes Gesetzes aus ben Erscheinungen die Induktion. Daher sind Dedukt

tion und Induttion die beiden äquivalenten Methoden ber bogmatischen Philosophie, welche die Gesetze ber Dinge zu ihrem Problem nimmt.

#### s. 69.

#### Das wefentliche Berhältniß.

Der Wiberspruch von Ding und Eigenschaft löste sich auf im Begriff bes Gesetzes. Das Gesetz ist ber gehaltvolle Grund, aus dem die bestimmten Phanomene folgen,
es ist die eine Erscheinung in den vielen Erscheinungen. Dieser Widerspruch von Einheit und Bielheit, welcher den Begriff des Gesetzes bezeichnet, löst sich im wesentlichen Berhältnis. Dasselbe eine Wesen erscheint zugleich als Eines und Vieles, es ist die erscheinen de Einheit der Erscheinungen oder die wesentliche Beziehung der erscheinenden Einheit auf die erscheinende Vielheit.

#### **8.** 70.

## 1. Das Berhältnif bes Gangen und ber Theile.

Die erste Form bes wefentlichen Berhältnisses ist bas bes Gangen und ber Theile. Dasselbe eine Ding ist bie erscheinende Einheit seiner vielen Erscheinungen. Die erscheinende Einheit ist bas Ganze, die vielen Erscheinungen, welche bas Ganze in sich enthält ober welche sich zur Einheit ergänzen, sind die Theile.

a) Ganzes und Theile find wefentlich auf einander bezogen, benn sie setzen sich gegenseitig voraus, und es kann von bem Einen nur im Berhaltniß zum Anbern gerebet werben. Es gibt ohne Theile fein Ganzes, ohne Ganzes feine Theile.

- b) In bieser gegenseitigen Relation widersprechen sich aber beide Seiten dieses Verhältnisses. Das Ganze, welches nur eine Seite desselben bildet, ist erst das relativ Ganze, also selbst Theil, der ein höheres Ganze vorausset; die Theile, welche die andere Seite des Verhältnisses bilden, sind nur relativ Theile, also selbst Ganze, also wiederum theilbar. Die Theile, wenn sie auf das Ganze nur dezogen werden, kommen niemals zum Ganzen, sie sehen sich in's Endlose fort als Theile. Das ist der Widerspruch der endlosen Theilbarkeit.
- c) Mithin widerspricht sich das Berhältniß des Ganzen und der Theile. Denn das Ganze ist als eine Seite des Berhältnisses nicht das Ganze, und entspricht seinem Begriff nur als die wesentliche Einheit der Theile, welche nicht Summe, sondern Grund ist. Das Ganze als der Grund der Theile ist die Araft, welche sich äußert.

Busat. Die Rategorien bes wesentlichen Berhältnisses sind bie vorzüglichen Begriffe ber erklärenden Wissenschaften. Während die Eigenschaften der Dinge beschrieben und deren Gesetze erforscht werden, wird das Berhältnis der Gesetze zu den Phänomenen oder das wesentliche Berbältnis der Erscheinungen erklärt. Die mechanische Naturerklärung exponirt dieses Berhältnis im Begriffe des Ganzen und der Theile.

#### S. 71.

## 2. Das Berhältniß von Graft und Mengerung.

Das wesentliche Berhältniß begreift fich als Kraft und Aeußerung und löst in biesem Begriff ben Wiberspruch bes Ganzen und ber Theile.

- a) Kraft und Neußerung bilben ein wefentliches Berhältniß, benn sie sind in gegenseitiger immanenter Beziehung. Dieses Berhältniß ift ein erscheinenbes, benn die Kraft offenbart sich in der Neußerung. Das Wesen, welches die Erscheinung sest, ist der Grund; die Erscheinung oder das Ding, welches die Eigenschaft sest, ist das Geset; das eine Ding, welches die vielen Dinge in sich begreift und sich auf diese als auf seine Theile bezieht, ist das Ganze; das Ganze, welches die Theile sest, ist die Kraft.
- b) Allein das Ganze war nur eine Seite des Berhältnisses und wesentlich bedingt durch die Theile. So
  waren die Theile selbst Ganzes, und wie sich der Widerspruch des Ganzen im Begriffe der Kraft löst,
  so löst sich in demselben Begriffe der Widerspruch
  der Theile. Die Aeußerung der Kraft ist selbst
  Kraft, also das Verhältniß von Kraft und Aeußerung ist das Verhältniß der Kräfte. Die Welt
  der Erscheinungen bildet einen Spielraum von Kräften, die sich gegenseitig bedingen oder sollicitiren.
- c) Das Verhältniß ber Kräfte ist ein gegenseitiges, bie eine treibt bie andere zur Aeußerung und wird burch biese felbst sollicitirt. Also ist jede Kraft zu=

gleich Kraft und Aenßerung. Jebe Kraft ist die Meußerung einer anderen, und alle Kräfte bemnach sind Aeußerungen einer Kraft, welche nicht von Außen, sondern von Innen sollicitirt wird oder sich von selbst äußert. Also widerspricht sich der Begriff der Kräfte, und dieser Widerspruch wird gelöst in dem Begriffe der Kraft, welche sich von selbst äußert oder in deren Natur es liegt, von selbst Aeußerung zu seyn. Die Kraft als der immanente Grund der Meußerung ist das Innere, und die Neußerung, die aus diesem Grunde von selbst hervorgeht, ist das Neußere.

Bufan. Das wesentliche Berhältniß ber Erscheinungen wird von ber bynamischen Raturerklärung in ben Begriff ber Rräfte erhoben.

### 72.

# 3. Das Berhältniß bes Juneren und Mengeren.

Das wesentliche Berhältnis vollendet fich als Inneres und Aeußeres und löst in diesem Begriff den Widerspruch von Kraft und Aeußerung.

a) Inneres und Aeußeres bilben ein wesentliches Verhältniß, benn sie sind nothwendig auf einander bezogen. Dieses Verhältniß ift ein erscheinendes, benn das Aeußere ist die Manisestation des Inneren. Das Wesen, welches ist, war die begründende Einsheit des Seyns, also das begründete Seyn oder die Erscheinung. Das Wesen, welches erscheint, ist als Ding ein erscheinendes Wesen, als Ge-

- fet bie wefentliche Erfcheinung, als Berhaltnif bie wefentliche Einheit ber Erfcheinungen ober bas Innere, welches zugleich Aeuferes ift.
- b) Also ein und basselbe Wesen ist, Beibes in Einem, zugleich Inneres und Aeußeres. Es gibt in bem Inneren nichts, bas nicht manisest wäre im Aeußeren, und umgekehrt gibt es nichts in bem Aeußeren, bas nicht aus bem Inneren folgte.
- c) Inneres und Aeußeres sind mithin nicht mehr Seiten eines Berhältnisses, sondern Momente ein und desselben Wesens. Als Seiten eines Berhältnisses werden sie gegen einander relativ selbständig, und dann widerspricht jedes von beiden seinem Begriff. Das Innere im Unterschied vom Aeußeren ist nur relativ Inneres, also selbst Aeußeres, und die gewöhnliche Fixirung dieser Unterschiede, der beliebte Dualismus des Inneren und Aeußeren ist eine Ungereimtheit, welche der logischen Natur dieser Begriffe widerspricht.

Inneres und Aeußeres sind also kein Berhaltniß, sondern eine wesentliche Einheit. Mithin widerspricht sich in dieser Begriffsform das wesentliche Berhaltniß selbst, denn seine Seiten sind nicht mehr Seiten, sondern Momente eines Wesens. Dieser immanente Widerspruch des wesentlichen Berhaltnisses löst sich, indem sich das Wesen begreift, nicht mehr als den Grund des Seyns, so war es blos Erscheinung, — sondern als Grund der Erscheinung,

gen, fo ift es ber wirfenbe Grund ober bie Birflichfeit.

### **s**. 73.

### Gefammtrefultat.

Das Wesen als der Grund des Seyns war die Erscheinung oder das Ding. Das Ding widerspricht sich, denn es ist als Ding mit vielen Eigenschaften zugleich Eines und Bieles.

Diefer Wiberspruch löst sich im Begriff bes Gefetes und ber Phanomene. Das Gefet wiberspricht fich, benn es ift als bie eine wefentliche Erscheinung zugleich eriftent in ben vielen Phanomenen.

Dieser Wiberspruch löst sich in bem wesentlichen Berhältniß. Das Berhältniß bes Ganzen und ber Theile widerspricht sich, denn das Ganze ist als die eine Seite des Berhältnisses nicht wirklich Ganzes und der Theil als die andere Seite nicht wirklich Theil. Dieser Widerspruch löst sich in dem Berhältniß von Kraft und Aeußerung oder in dem Berhältniß der Kräfte. Aber die Kräfte sind in ihrer gegenseitigen Beziehung selbst Aeußerungen, denn die eine ist nur vermöge der anderen. Dieser Widerspruch löst sich im Berhältniß des Inneren und Neußeren. Aber in diesem Begriff widerspricht das wesentliche Berhältniß sich selbst, denn es ist kein Berhältniß mehr, sondern das eine Wesen, welches der wirkende Grund der Erscheinungen ist. Dieser Grund ist das Wesen der Dinge oder die Wirklichkeit.

### Sechstes Rapitel.

Die Wirklichkeit oder das Wesen der Dinge.

### **S.** 74.

### Das Wirfliche.

Das Wirkliche ist die Einheit von Wesen und Erscheinung. Das Wesen als der Grund des Seyns war das begründete Seyn oder die Erscheinung. Das Wesen als der Grund der Erscheinungen ist der wirkende Grund oder das Wirkliche. Das blose Wesen ist erst der seyende Grund, das wirkliche Wesen ist der energische Grund. Der energische Grund ist nicht das Wesen, welches ist, sondern das Wesen, welches wirkt, und dessen Borausssehung nicht das Seyn bildet, sondern die Dinge.

Also das Wirkliche ist das Wesen der Dinge. Das Wesen der Dinge ist nicht ein Ding unter Dingen, son, dern die Einheit aller Dinge, die nicht als Wesen jenseits der Dinge, sondern als Wesen in den Dingen, d. h. als das wirkende Wesen oder die Wirklichkeit begriffen werden muß.

Busat 1. Unter Wirklichkeit begreifen wir das Wesen der Dinge oder beren wirkendes Princip. In diesem Begriff unterscheidet sich die Wirklichkeit von dem transcendenten Wesen ebensosehr als der unmittelbaren Existenz. Das Wesen jenseits der Dinge ist für sich genommen ebenso unwirklich als die einzelnen Dinge. Die Wirklichkeit ist kein Ding, denn sie ist die Einheit aller Dinge, und als solche

ist sie nicht abgesondert von diesen ein für sich bestehendes Wesen.

Wenn man baher das Wesen der Dinge als die Bernunft begreift, und mit dieser Tendenz ist jede Philosophie einverstanden, so ist jener Hegel'sche Satz, der so viele Gemitther in Berwirrung gesetzt hat, nur eine folgerichtige Tautologie: das Wirkliche (Wesen der Dinge) ist vernünftig, und das Bernünftige (oder das Wesen der Dinge) ist wirklich.

Zusatz 2. Das Wesen ber Dinge bilbet bas Problem ber bogmatischen Philosophie, und ber mahre Begriff besselben ist die Wirklichkeit, b. h. die immanente ober wirkende Einheit der Dinge.

Der antike Naturalismus erreicht diesen Begriff in Aristoteles, der moderne in Spinoza. Plato, der Borzgänger des Aristoteles, stellt das Wesen der Dinge jensseits der Dinge selbst vor als Idenwelt. Cartesius, der Borgänger Spinoza's, stellt das Wesen der Dinge jenseits der Dinge selbst vor als Gott (die dritte Substanz). Plato und Cartesius begreisen also das Wesen der Dinge noch nicht als die Wirklichkeit, d. h. sie begreisen es noch nicht wirklich.

# §. 75.

Die innere Birklichkeit ober bie Möglichkeit.

Das Wefen ber Dinge ist wirklich, wenn es ben Dingen immanent ift als beren wirkenbe Einheit. Das immanente Wefen ber Dinge ist im Unterschiede von ben eristirenben Dingen bas wirkenbe Bermögen ober bie Möglicheit ift die innere Wirklichkeit, und bilbet als bas wirkenbe Bermögen bie reale Möglichkeit, welche

nicht leer, fondern erfüllt ift, und ein wesentliches Moment in dem Processe ber Wirklichkeit ausmacht.

- a) Die reale Möglichkeit ist das Wirkliche, welches noch nicht wirklich ist, ober noch nicht manisestirt ist in der äußeren und bestimmten Existenz der Dinge. Demnach begreift sich die reale Möglichkeit als die innere und noch unbestimmte Einheit der Dinge, d. h. als deren Materie. Die Möglichkeit, als die Materie des Wirklichen, ist die wirkende Raterie oder die Dynamis.
- b) Wie die Wirklichkeit das immanente Wesen der Dinge ist, so ist die Möglichkeit deren immanentes Bermögen. Wie das Wesen jenseits der Dinge ein unwirkliches und blos vorgestelltes ist, so ist das Bermögen jenseits der Dinge impotent. Diese Möglichkeit, welche nur in intellectu und nicht in re eristirt, ist die blos vorgestellte oder logische Möglichkeit. Die logische Möglichkeit läßt Alles zu, bessen Eristenz vorgestellt werden kann; dagegen die reale Möglichkeit erlaudt nur das Wirkliche, weil nur dieses als Bermögen den Dingen inwohnt.
- e) Die reale Möglichkeit widerspricht sich selbst, benn sie ist das Wirkliche, welches noch nicht wirklich ist. Dieser Widerspruch löst sich, indem die Möglichkeit sich auswirkt und aus der inneren Wirklichkeit die außere hervorgeht.

Zusat 1. Aristoteles begreift das Wesen ber Dinge als Wirklichkeit und als wesenkliches Moment berselben bie

Möglichkeit ober die Dynamis. Die aristotelische Dynamis ist das materielle Princip in den Dingen.

Spinoza begreift bas Wesen ber Dinge als Wirklichkeit und als wesentliches Moment berselben bas wirkenbe Bermögen ober natura naturans. Die spinozistische natura naturans ist die wirkende Substanz ober die reale Möglichkeit.

Zusat 2. Die logische Möglichkeit ist widerspruchslos. Richts widerspricht sich, also kann Alles gedacht werden, atso ist logisch genommen Alles möglich. Leibnig unterscheidet die logische Möglichkeit als Possibilität, von der realen als Compossibilität.

Busat 3. Die reale Möglichkeit enthält die Wirklichkeit in sich, sie ist das Wesen, bessen Begriff die Existenz einschließt, id cujus essentia involvit existentiam (Carteslus — Spinoza).

Die logische Möglichkeit dagegen schließt die Eristenz aus und wird durch biese zur Wirklichkeit äußerlich ergänzt. Daher begreifen Leibnitz und Wolf die existentia als complementum possibilitatis.

# S. 76.

# Die außere Wirklichkeit und ber Bufall.

Die Wirklichkeit ist als Einheit der Dinge nicht ibentisch mit den existirenden Dingen. Im Unterschiede von diesen ist sie die innere Wirklichkeit, das wirkende Bermögen der Dinge oder die reale Möglichkeit. Im Unterschiede von dieser bilden die existirenden Dinge selbst die außere Wirklichkeit.

a) Die existirende Wirklichkeit bilbet bas zweite wesentliche Moment im Processe des Wirklichen. Die reche Möglichkeit war der wirfende Grund nach seiner Innenseite. Die eristirende Birklichkeit ist der wirfende Grund nach seiner Außenseite. Wenn jene das materiale Element der Birklichkeit war, so ist diese das sormale (gestaltende); wenn jene als wirfende Materie (divapig) begriffen wurde, so erscheint diese als energische Form (evécysia). Die innere Wirklichkeit ist das innere Bermögen, die äußere ist die bewirkte Eristenz.

- b) Das Wefen abgezogen von ben Dingen ist bas unwirkliche Wefen. Die Möglichkeit abgezogen von bem Wirklichen ist die logische Möglichkeit (f. \$. 75. b).
  - Die Dinge abgezogen von dem Wesen, welches ihnen als wirkendes Bermögen inwohnt, bilden die äußere Wirklichkeit. In diesem Reich der äußeren Wirklichkeit wirken nur äußere Gründe, benn die Dinge sind nicht innerlich in wesentlicher Einheit auf einander bezogen und wirken daher nur äußerlich auf einander ein. Die Gründe, die von Außen wirken, sind die zufälligen Gründe; die Erscheinungen, die von Außen bewirkt werden, sind die äußeren Effekte oder Zufälle. So bildet die äußere Wirklichkeit das Reich, in bessen Grenzen der Zufall sein regelloses Spiel treibt.
- e) Die Zufälle spielen auf ber Oberstäche ber Wirklichkeit und berühren nur die Außenseite ber Dinge, sie find möglich, benn sie sind nicht grundlos, aber auch nur möglich, benn sie sind nur außerlich

begrundet; ihre Nothwendigkeit ist baher nicht bie innere, fondern die außere Nothwendigkeit.

Zusat 1. Aristoteles begreift das Wesen der Dinge als Birklichkeit und als beren zweites Moment die äußere Wirklichkeit ober den Akt des Berwirklichens (evepyera).

Spinoza begreift das Wesen der Dinge als Wirklichkeit und als deren zweites Moment die äußere Wirklichkeit oder die bewirkte Existenz (natura naturata).

Zusatz 2. Der Zusall entspringt nur innerhalb ber äußeren Wirklichkeit und besteht in dem änßeren Zusammentressen der Erscheinungen (contingit): Der Zusall wirkt nur von außen und kommt daher äußerlich an die Dinge heran (accidit); er solgt also nur aus äußeren Gründen und seine Nothwendigkeit ist mithin die äußerlich bedingte (necessitas hypothetica).

Ueberall baher, wo die Dinge sich äuserlich auf einander beziehen und äuserlich auf einander einwirken, ist der Zufall gegenwärtig; überall wirkt er als äusere, fremde Nothwendigkeit, d. h. als Zwang oder Gewalt. Die Willkür ist die gewaltthätige oder zufällige Freiheit.

Busat 3. Der Zusall ist Moment im Processe ber Wirklichkeit, und indem er immer nur einzelne Erscheisungen trifft, ist er ein aufgehobenes Moment im Zusamsmenhange bes Wirklichen. Denn wie die logische Mögslichkeit ist der Zusall dassenige cujus essentia non involvit existentiam.

# S. 77.

### Die Nothwendigkeit.

Die Nothwendigkeit ist die absolute Wirklichkeit, die Einheit der inneren und äußeren Wirklichkeit, der Dynamis und Energie, der natura naturans und natura naturata. Die absolute Wirklichkeit ist das Wesen der Dinge, das sich verwirklicht, und also nicht von außen, sondern nur durch das eigene Vermögen bestimmt wird. Daher ist im Reiche der Wirklichkeit jede Erscheinung, die blos von außen bestimmt ist, also jede zufällige Erscheinung ein immanenter Widerspruch, der sich selbst auslöst. Im Zusall widerspricht die Wirklichkeit sich selbst und löst diesen Widerspruch im Processe der Nothwendigkeit.

- a) Das Nothwendige ist das Ding, welches sein Wesen verwirklicht. Das Ding als Grund seiner selbst ist die Sache und das Wesen in seiner Berwirklichung ist das sachliche Wesen, in dem Zusall und Möglichkeit ausgehobene Momente sind, denn weder die blosen Möglichkeiten noch die zusälligen Erscheinungen gehören zur Sache selbst.
- b) Die Sache ist ber Möglichfeit gegenüber bie äußere Wirklichkeit, sie ist bem Zufall ober ber äußeren Nothwendigkeit gegenüber bie innere ober immanente Nothwendigkeit.
- c) Die immanente Nothwendigkeit ift nur burch sich felbst, nicht von außen bedingt, sie ist die unbebingte Sache, ber gegenüber alle bedingten Erscheinungen schlechterbings zufällig und nichtig sind.

Die unbedingte Sache verhält sich nur zu sich, benn sie verwirklicht nur ihr eigenes Wesen, baher muß die immanente Nothwendigkeit begriffen werden als die absolute Einheit alles Wirklichen. In welchen Begriffen entwickelt sich diese Einheit?

Zusat. Das Wesen der Dinge muß als Wirklichkeit und die Wirklichkeit als Nothwendigkeit oder als das Unbedingte erkannt werden. Die Philosophie, indem sie sich denkend über das Bedingte erhebt, richtet sich originaliter auf das Unbedingte, denn sie will das Nothwendige oder die causa prima ergründen. Eine Philosophie, welche sich mit den causae secundae begnügt, setz den Zusall an die Stelle der Nothwendigkeit und heht damit sich selbst auf (Feuerbach, Philosophie der Zukunst).

# **§**. 78.

1) Die Nothwendigkeit als Substantialität ober bas Berhältniß von Substanz und Accidenz.

Die unbedingte Sache ist die Substanz. Die Substanz ist von den bedingten Erscheinungen (den Dingen) untersschieden, denn sie ist nicht bedingt, sondern unbedingt. Das Unbedingte ist aber nicht jenseits der Erscheinungen, sonst wäre es als ein Wesen außer den Dingen durch diese bezdingt und widerspräche sich selbst. Die Substanz wäre dann nicht Substanz, sondern Ding. Daher begreift sich die Substanz als die immanente Einheit der Dinge und diese immanente Einheit verwirklicht sich selbst, indem sie die vielen äußeren Erscheinungen in ihrem selbständigen. Bestehen aushebt: sie ist das Unbedingte, indem sie alles

Bebingte vernichtet. Also die Substanz eristirt nur in der Regation der Dinge, sie ist die negative Einheit der Dinge oder die Racht, die sich in der Ohnmacht der Dinge beweist und aussührt. Die Dinge innerhalb der Substanz sind daher schlechthin vergängliche und zufällige Erscheinungen, die Accidenzen der Substanz und manisestiren als solche deren Daseyn. Sie sind in ihrem eigenen Daseyn blos accidentess oder zufällig, und nothwendig sind sie nur in ihrem Berschwinden.

Busat. Das Rothwendige ist als Substanz die absolute Bernichtung aller zufälligen Erscheinungen, die negative Macht der Welt, die in der Nichtigkeit und Auslösung aller einzelnen Dinge offendar wird. So wird die Nothwendigkeit oder das Wesen der Dinge religiös dargestellt von dem orientalischen Pantheismus als Naturmacht, und von der griechischen Mythologie als Schicksal; so wird sie philosophisch begriffen von Spinoza als die eine Substanz, in welcher die Dinge nichts sind als selbstlose und vergängliche modi.

# **§**. 79.

2. Die Nothwendigfeit ale Canfalität ober das Berhaltnig von Urfache und Birfung.

Das Rothwendige ift die Substanz, welche die Dinge in Accidenzen verwandelt und sich manifestirt in beren Bernichtung.

a) In der Substanz begreift sich die Nothwendigkeit als die negative Einheit der Dinge, welche nur wirkt, indem sie vernichtet.

Also sest bie Substanz bas zu Regirende vor-

aus; sie verwandelt die Dinge in modi, also sett sie die Dinge selbst voraus und ist daher in ihrem Ursprunge nicht voraussehungslos und mithin auch nicht unbedingt.

Die Substanz soll bie unbedingte Sache fenn; in Wahrheit ist sie es nicht. Mithin widerspricht sich die Substanz und erreicht ihren Begriff nur dann, wenn sie die Dinge nicht voraussest, sondern fest. Sie ist unbedingt, indem sie die Dinge bedingt oder begründet.

Die Sache als die begründende Einheit der Dinge ist die ursprüngliche Sache oder die Ursache. Die Dinge als Folgen der Ursache sind nicht mehr zufällige, sondern nothwendige Erscheinungen, nicht mehr Accidenzen, sondern Effekte oder Wirkungen.

- b) Die Substanz war causa; die Urfache ist causa efficiens. Der immanente Wiberspruch der Substantialität löst sich auf im Begriffe der Causalität. Die Accidenzen gehen in der Substanz zu Grunde; die Wirfungen gehen aus der Urfache als ihrem Grunde hervor.
- e) Die Ursache ist nur, indem sie wirkt. Ihr Wirken besteht nur in den Wirkungen oder Effekten. Also eristirt die Ursache nur in den Wirkungen und diese sind nicht ursprünglich, sondern abgeleitet, denn sie folgen aus der Ursache. Mithin eristirt die Ursache in ihrer eigenen Regation; sie hebt sich selbst auf, indem sie wirkt, sie geht in die Wirkung über und erlischt in dem Effekt (causa transiens).

Busat. Das Wesen, welches die negative Einheit bes Sehns war, erklärte sich als der Grund des Sehns. Die Substanz, welche die negative Einheit der Dinge ist, erstlärt sich als der Grund der Dinge oder die Ursache.

### **s.** 80:

# Die Nothwendigfeit als Bechfelwirfung.

Die Causalität widerspricht sich selbst, denn die Ursache, indem sie wirkt und darin ihrem Begriffe entspricht, hebt sich selbst auf und widerspricht als ihrem Begriff: sie wird Effekt, und der Effekt als die bewirkte Sache ist nicht mehr die ursprüngliche Sache oder die Ursache.

Der immanente Wiberfpruch ber Caufalitat löst fich, wenn die Urfache in ber Wirfung erhalten bleibt. Die Urfache erhalt fich in ber Wirfung, wenn biefe felbft Urfache ift, und die Wirfung, welche felbst Urfache ift, begreift sich zugleich als Effekt und causa efficiens. Als causa efficiens fteht fie in aktivem Gleichgewicht mit ber Urfache, und wirft auf biese jurud, wie fie aus ihr hervorgeht. Urfache und Wirkung bewirken fich gegenfeitig. Caufalitat wiberspricht ihrem Begriff, wenn fie einfeitig ift, bagegen entspricht sie bemfelben als boppelfeitige Caufalität, in ber jebe Seite sowohl die Urfache als bie Wirkung ber anberen ift. Die boppelseitige Causalität ift bie Wechfelwirkung, und in der Bechfelwirkung erschöpft sich ber Begriff von bem Wefen ber Dinge ober ber Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ift immanente Nothwendig-Die immanente Nothwendigkeit erklart in ber Substanz die Dinge für Accidenzen, in der Causalität für

Į.

blose Effette, in der Wechselwirkung für ursprüngliche Wesen. Das Wesen der Dinge ist nothwendig, indem es wirkt; es wirkt nur wahrhaft nothwendig, wenn es sich selbst bewirkt; so ist es bei sich selbst, also nicht mehr die blinde, sondern die freie Nothwendigkeit, es offendart nur sich selbst und ist so die manisestirte oder enthüllte Nothwendigkeit, d. h. die Freiheit. Das freie Wesen ist nicht mehr Substand, sondern Subjekt, nicht mehr selbstlose, sondern selbst and ige Einheit der Dinge, d. h. Begriff.

Busat. Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit find die Kategorien ber Modalität bei Aristoteles und Kant.

Substanz, Causalität, Wechselwirkung sind die Kategorien ' ber Relation bei Kant.

Qualität, Quantität, Relation und Modalität begreifen ben Ratalog und bas Shstem ber kantischen Kategorien.

## §. 81.

## Gefammtrefnitat.

Das Wesen ber Dinge als Möglichkeit widerspricht sich, benn die Möglichkeit ist das Wirkliche, welches noch nicht wirklich ist. Dieser Widerspruch löst sich in der äußeren Wirklichkeit; die äußere Wirklichkeit ist die Zusfälligkeit, und die Zufälligkeit widerspricht sich, denn sie ist die Wirklichkeit, welche blos möglich ist. Dieser Widerspruch löst sich in der Nothwendigkeit; sie ist die wirkende Einheit der Dinge.

Die Einheit der Dinge widerspricht sich als Subskand.

benn die Substanz negirt die Dinge, die sie voraussetzt. Dieser Widerspruch löst sich in der Caufalität oder wirkenden Ursache. Die Causalität widerspricht sich, benn die Wirkungen als solche sind zugleich die Eristenz und Regation der Ursache. Dieser Widerspruch löst sich in der Wechselwirkung, d. i. die Ursache, welche die Ursache bewirkt.

# Dritter Abschnitt.

# Der Begriff ober bie Subjektivität.

### Siebentes Rapitel.

Der subjektive Begriff.

**§.** 82.

# I. Der Begriff.

Das Wesen vollenbete seinen Begriff in der Wechselwirkung, benn in der Wechselwirkung offenbarte sich das Wesen nicht blos als die Beziehung, sondern als die wirkliche Einheit der Dinge.

- a) Die Einheit, welche nicht blos wirft, sonbern welche sich selbst bewirft, ist ber Begriff. Der Begriff faßt Alles in sich und bilbet die Einheit der Dinge, wie das Wesen, aber indem er sich selbst bewirft, ist er nicht selbstlose Einheit, wie die Substanz, sondern selbständige oder subsettive Einheit.
- b) Die Wahrheit der Substanzialität ist daher die Subjektivität. Die Substanz, indem sie wirft, hebt

sich selbst auf. Die Subjektivität, indem sie wirkt, sett sich selbst. Die Substanz ist selbstlos, ber Begriff ist selbstbestimmt. Das Wesen ist die negative Einheit des Seyns, also die Negation alles Bestimmten. Dagegen der Begriff ist die schöpferische Einheit des Seyns, also die Produktion alles Bestimmten.

c) Demnach erklart sich ber Begriff als die Einheit von Wesen und Senn. Denn als die absolute Einheit der Dinge ist er Wesen, und als bestimmte Einheit ist er Senn. Er ist die Einheit, die sich selbst bestimmt und also Senn und Wesen zu ihren Momenten herabsett.

Busat 1. In bem Begriff erschließt sich bie Substanz zur Subsektivität, die Rothwendigkeit zur Freiheit, das selbstlose Wesen zum selbständigen. (Daher unterscheidet Hegel die Lehre vom Begriff als subjektive Logik von der Lehre vom Sehn und Wesen als objektiver Logik.)

In dem dialettischen Uebergang aus dem Wesen in den Begriff triumphirt die spekulative Logik über alle früheren Systeme und beweist sich als beren Wahrheit.

1. Sie hebt ben Begriff ber Substanz auf. Damit ist ber Spinozismus und in biesem ber gesammte Raturalismus ber vorkantischen Philosophie widerlegt.

Sie begreift die Subjektivität und die Freiheit. Damit ist die Gefühlsphilosophie Jakobi's, ber Gegenstaat des Spinozismus, überwunden.

2. Sie begreift die Substanz als Moment ber Subjektivität, und indem sie damit ben Dualismus beider aufhebt, besiegt sie ben kantischen Standpunkt. Sie beweist die Subjektivität als die Wahrsheit der Substanz. Damit ist der fichte'sche Standpunkt aufgehoben, welcher das Princip der Subjektivität nur postulirt, aber nicht dialektisch begründet.

3. Sie begreift die Bernunft ober die Identität von Subjekt und Objekt in der Form der Subjektivität und hebt damit die Schelling'sche Identitätsphilosophie auf, welche die Bernunft als indifferente Einheit, also in der Form der Substanz voraussetzt (s. Hegels Borrede zur Phänomenologie).

Busat 2. Das Senn war als solches bestimmt und als ein bestimmtes Dasen unmittelbar begrenzt und auf anderes bezogen. Darum war die Dialektik des Senns die Bewegung des Uebergehens.

Das Wesen war als die negative Einheit des Sehns die Beziehung Unterschiedener. Darum war die Dialektik des Wesens die Bewegung der Reflexion oder der Bermitt- Iung.

Der Begriff als die Einheit, die sich selbst bestimmt, b. h. als Subjektivität, ist die Selbstproduktion. Darum ist die Dialektik des Begriffs ein Uebergehen (nicht in Anderes, sondern) zu sich selbst, also ein Uebergehen, welches zugleich Reflexion ist: d. i. die Bewegung der Evolution oder Entwicklung. Die Dialektik des Begriffs enthält als ihre Momente die Dialektik des Senns (das Uebergehen) und die Dialektik des Wesens (die Reslexion), denn die Entwicklung ist Selbstvermittlung.

Busat 3. Die Entwicklung ift nothwendig, benn bas Subjekt ber Entwicklung ift ber Grund, aus bem bie Stufen ber Entwicklung folgen.

Die Nothwendigkeit der Entwicklung ist immanente

Nothwendigkeit, benn bas Subjekt ber Entwicklung ift beren inwohnenber Grund.

Die immanente Nothwendigkeit der Entwicklung ist die Freiheit, denn der inwohnende Grund der Entwicklung ist nicht das selbstlose Wesen oder die Substanz, sondern das selbständige Wesen oder die Subsettivität. Freiheit ist nothwendige Selbstproduktion oder schöpferische Nothwendigkeit (s. §. 21. Zus. 1., §. 22. Zus. 2.).

# §. 83.

### Die Begriffsmomente.

Der Begriff erklärt sich als die Subjektivität ober das selbskändige Wesen, d. i. die absolute Einheit, welche sich selbst bestimmt. Also sind seine Momente die Einheit als unbestimmte, bestimmte und sich selbst bestimmende.

# **§**. 84.

# 1. Der allgemeine Begriff ober bie Gattung.

Der Begriff als bie Einheit, welche Alles in sich begreift, ift bas Allgemeine.

- a) Das Allgemeine ist nicht Seyn, benn sonst ware es eine bestimmte, nicht die absolute Einheit, und nicht Wesen, benn sonst wäre es die negative, nicht die positive Einheit der Unterschiedenen. Das Allgemeine ist nur dann die positive Einheit, wenn es die Unterschiede sest oder producirt. Also ist der Begriff die productive oder schöpferische Allgemeinheit.
- b) Die schöpferische ober generelle Allgemeinheit (genus) ist nicht bas logische Abstraktum, bas blose Brobukt

bes Berftandes, sonbern bas schöpferische Bermögen als ber lebenbige Geist bes Wirklichen, b. h. bie concrete, nicht bie abstratte Allgemeinheit.

c) Die abstrakte Allgemeinheit begreift nur den Punkt, in welchem die Unterschiedenen übereinstimmen, und erklärt nur, was Allen gemein ist, sie ist das Gemeinschaftliche. Dagegen die concrete Allgemeinscheit ist die Totalität, die Alles in sich begreift, ins dem sie in Allem das wirkende Subjekt ist.

Zusatz 1. Die subjektive Genesis bes Begriffs entspricht bem objektiven Besen besselben. Die psychologische Begriffsbildung ober bas Begreifen constituirt sich in ben Momenten, welche ber logische Begriff in sich versammelt.

Der Begriff ist die Einheit Unterschiedener. Daher wird nur begriffen, wo Unterschiedene vereinigt werden. Dhne Unterschied gibt es keinen Begriff. Daher ist das unterschiedslose Sehn kein Begriff und also das begriffene Sehn unmittelbar Nichtsehn (s. §. 29.). Darum ist das Werden, die Einheit von Sehn und Nichtsehn, der erste wirkliche Begriff.

Die unterschiedslose Gottheit ist die unbegreisliche. Nur wenn die Gottheit Unterschiede in sich begreift, ist sie selbst Begriff, und nur wenn sie Begriff ist, kann sie begriffen werden. Der Jakbi'sche Gott, der nicht begriffen werden soll, ist das absolute unterschiedslose Seun, welches blos gesühlt oder unmittelbar gewußt werden kann. Die Schelling'sche Indisserenz, weil sie nicht aktive Selbstunterscheidung ist, kann eben so wenig begriffen, sondern nur angeschaut werden.

Der Begriff als die Einheit Unterschiedener ist das Alls gemeine. Begreifen heißt daher Berallgemeinern, und

bas Berallgemeinern, welches von ben Unterschieben absieht, ist bas Abstrahiren, bessen Produkt bas abstrakt Allgemeine ist. Das wahrhaft Allgemeine ist die concrete ober schöpferische Allgemeinheit. Wahrhaft begreifen heißt baher Produciren ober Schaffen (Schelling).

Zusatz. Das abstrakt Allgemeine ist ein Abstraktum und als solches blos subjektiv. Es ist genus nicht im Sinne der Natur, sondern im Berstande der formalen Logik. Die Universalia als die abstrakten Berstandesbegriffe sind blos Nominalia. Das ist die Bedeutung des scholastischen Nominalismus.

Das concret Allgemeine ist bas objektive Wesen ber Dinge selbst, nicht ihre vorgestellte, sondern ihre wirklich produktive Gattung. Die Universalia in diesem Sinn sind Realia. Das ist die Bedeutung bes scholastischen Realismus.

Infatz 3. Das concret Allgemeine ist die innere, die Gemeinsamkeit ist die äußere Allgemeinheit oder Allheit. Wahrhaft allgemein ist dassenige, welches alles Besondere hervordringt, gemeinsam nur, was allen Besonderen zukommt. 3. B. allgemein ist der vernünstige Wille, gemeinsam der Wille Aller. Daher der treffende Ausspruch Rousseau's: la volonté générale n'est pas la volonté des tous.

# §. 85.

# 2. Der besondere Begriff oder die Arten.

Der Begriff als die Einheit der Unterschiedenen ist das Allgemeine. Das Allgemeine set die Unterschiede nicht voraus, sonst wäre es nicht wahrhaft allgemein, sondern es sett sie aus sich heraus, b. h. es producirt die Unterschiede, und diese sind baher unterschiedene Allge-

- a) Das Allgemeine besondert sich selbst. Die Besonberen sind unterschieden als allgemeine Wesen. Ihre Berschiedenheit ist mithin nicht blos die qualitative ber Beschaffenheit, auch nicht blos die quantitative ber Distretion, sondern die disjunktive, denn sie bilden einen Begriff in besonderen Subjekten. Die Disjunktion ist die begriffliche Einheit Solcher, die sich ausschließen, der begriffliche Unterschied Solcher, die sich ergänzen.
- b) Die Besonderen sind als unterschiedene Allgemeinheiten die Arten der Gattung. Die Gattung besondert sich in den Arten, und diese coordiniren sich gegenseitig, indem sie sich alle der Gattung subordiniren, sie constituiren in ihrer Bollständigkeit die Gattung selbst und sind daher retative Gattungen.
- e) Die Arten sind als Gattungen gleich, als Arten unterschieden. Die Artverschiedenheit ist die Differenz ober Eigenthümlichkeit, welche das Besondere zu diesem und keinem Anderen macht, also die specifische Differenz. In der specifischen Differenz vereinzelt sich die Gattung und bestimmt sich der Begriff zur Einzelnheit.

Zusatz 1. Begreifen heißt ben Begriff barstellen, und ber Begriff ist als Gattung bas Allgemeine, als Art bas Besonbere. Daher ist bas Begreifen Berallgemeinern und Besonbern. Das Berallgemeinern, welches bie Gattung darstellt, ist die platonische Geraywys. Das Besondern, welches die Arten darstellt, ist die platonische diaipecis.

Busat 2. Das Begreifen im Sinne ber formalen Logit beschreibt in äußerlicher Weise biese beiden Begriffsmomente bes Allgemeinen und Besonderen. Die Dinge werden nach dem Schema der formalen Logit begriffen, wenn sie in dem Berhältniß von Gattung und Art darsgestellt werden. Die Gattungsbegriffe gewinnt die formale Logit, indem sie das Gemeinsame aus den Dingen abstrahirt, die Artbegriffe bildet sie vermöge der s. g. logischen Eintheilung. Begreifen heißt daher im Geiste der formalen Logit Abstrahiren und Eintheilen, Rlassiscieren und Dividiren. Auf diesem Schema, welches die Arten der Gattung subordinirt und einander coordinirt, beruhen die s. g. logischen Spsteme in den Wissenschaften,

Busat 3. Die Differenz ber Arten wird durch die Gattung selbst gesetzt. Diese theilt sich also selbst ein, und das Kriterium der Unterscheidung nuß daher aus dem Gattungsbegriff selbst geschöpft und darf demselben nicht von außen hinzugesügt werden. Das äußerliche Merkmal ist die s. g. logische Differenz, d. i. das unterscheidende Kennzzeichen, welches der Berstand willkürlich bildet.

Die wahrhafte Differenz ist die specifische, b. h. diejenige, welche in der Selbstspecifikation der Gattung besteht. Die logischen Merkmale sind die zufälligen, diagopal xw-pioral, die specifischen dagegen die immanenten, diagopal axwipioroi.

## s. 86.

# 3. Der bestimmte Begriff ober bas Gingelne.

Der Begriff ist die Einheit, welche sich selbst bestimmt, das Allgemeine, welches sich besondert, die Gattung, welche sich specificirt. Die specificirte Gattung ist das Einzelne. Das Einzelne ist die Einheit des Allgemeinen und Besonberen, also erreicht hier der Begriff die Einheit seiner Momente.

- a) Das Allgemeine ist das Befondere, sofern es bestimmt und unterschieden ist. Es ist das Einzelne,
  sofern es in seiner Besonderung sich selbst bestimmt
  und in dieser Selbstbestimmung verwirklicht. Der
  Begriff ist die Subjektivität; die Subjektivität
  ist nur als Subjekt, und das Subjekt ist nur als
  Einzelnes wirklich.
- b) Das Einzelne ift mithin ber wirkliche Begriff, nicht blos ein Moment besselben, benn es verknüpst bie Begriffsmomente zur wirklichen Einheit. Es ist allgemein, benn es ist Subjektivität ober produktive Gattung, und zugleich Besonderes, benn es ist bie Gattung in einer specifischen Differenz ober Individuum.
- c) Allgemeines, Besonderes, Einzelnes verhalten sich im Elemente bes Begriffs wie Seyn, Daseyn, Fürsichseyn im Elemente der Qualität. Das Einzelne als wirkliches Subjekt ist die bestimmte oder concrete Subjektivität, und dieser Be-

griff bes Einzelnen muß wohl unterschieden werden von der gewöhnlichen Borstellung, welche das Einzelne blos in seiner Besonderheit nimmt und fixirt. Das Einzelne, wenn es fixirt wird, ist das Bereinzelte, nicht das wirkliche, sondern eingebildete Subjekt, nicht die concrete, sondern abstrakte Subjektivität, nicht die wahrhafte, sondern un mittelbare Einzelnheit.

Busatz 1. Der wahrhaft wirkliche Begriff ist bas Einzelne als die Einheit des Allgemeinen und Besonderen. Begreifen ist daher nicht blos Berallgemeinern und Besondern, sondern zugleich Bestimmen. Bestimmen heißt die Objekte specificiren oder sie darstellen, sowohl in ihrer Gattung, als in ihrer specifischen Differenz. Die Objekte nach genus und species bestimmen, heißt sie definiren.

Rusat 2. Das Definiren ift bas vollenbete Begreifen. Das Begreifen läft fich aber nicht in fertigen Begriffen vollenden, benn bas Objekt besselben ift kein fertiges Ding, sondern bas felbstbestimmte Subjett. Das Selbstbeftimmte ift aber nicht bas vollkommen ober burchgängig bestimmte (omnimode determinatum), sonbern bas fich Bestimmenbe. Folglich gibt es bavon auch teine Diese gehört zu ben fertige und abgemachte Definition. Filtionen ber formalen Logit. Die Gattung in ihrer Selbstspecifikation kann nicht burch eine einfache Definition erschöpft werben. Die wahre ober begriffsgemäße Definition bestimmt bie Gattung als ben Grund ber specifischen Differenz, bas Allgemeine als ben Grund bes Besonderen, b. h. fie ift genetifde Definition.

Alfo begreifen heißt befiniren. Aber befiniren heißt bas Einzelne in feiner inneren ober begriffs gemäßen Ge-

nesis darstellen und die begriffsgemäße Genesis ift die Entwidlung. Der Begriff entwidelt sich, darum ist die wahrhafte Methode des Begreifens die dialektische Entwidlung (f. §. 24.).

Zusat 3. Wenn ber Unterschied zwischen ber unmittelbaren und concreten Subjektivität ober Einzelnheit übersehen wird, so entsteht das gemeine Migverständniß, welches ber Philosophie die Autolatrie des Individuums vorwirft und damit den logischen Sinn ihrer Begriffe vollkommen verfälscht. Wenn jene Unterscheidung geflissentlich vermieden und mit Absicht der concreten Subjektivität die unmittelbare substituirt wird, so entsteht die gemeine Sophistik, die an die Stelle der vernünstigen Selbstentwicklung die begrifflose und vereinzelte Existenz setzt.

# **§**. 87.

#### II. Das Urtbeil.

Der Begriff ist die Subjektivität, und die concrete Subjektivität ist das Subjekt, das sich entwickelt.

- a) Das Subjekt widerspricht sich, benn es ist zugleich ein allgemeines und besonderes Wesen, es ist ursprünglich in sich selbst unterschieden, und dieser immanente Widerspruch wird gelöst, indem das Subjekt sich in seine Momente unterscheidet.
- b) Diese Selbstunterscheibung bes Begriffs, burch welche er sich theilt in seine Momente, ist bas Urtheil. Das Urtheil unterscheibet die Begriffsmomente und bilbet zugleich beren unmittelbare Einheit. Es unterscheibet die Begriffsmomente, indem es das eine zum Träger des andern macht, und vermöge der Copula sest

- es zwischen Subjekt und Pravifat die unmittelbare Cinheit.
- c) Das Subjekt erklärt im Urtheil, was es ift, und entwickelt im Prädikat den Begriffsinhalt des Subjekts. Das logische Verhältniß zwischen Subjekt und Prädikat entscheidet daher den Werth oder die Stufe des Urtheils, und je nachdem das Prädikat das unmittelbare Seyn, das Wesen oder den Begriff des Subjekts exponirt, entwickelt sich das Urtheil als Urtheil des Seyns, des Wesens und des Begriffs.

Zusat 1. Das Urtheil folgt mit Nothwendigkeit aus dem Begriff, denn der Begriff urtheilt sich selbst, und wahr sind nur diejenigen Urtheile, welche dem objektiven Begriffe gemäß sind. Das Urtheil ist mithin weder eine leere Form noch ein bloses Produkt der subjektiven Intelligenz, wie es die formale Logik betrachtet. Bielmehr ist das Urtheil Kategorie und als solche allgegenwärtig, denn Alles ist Begriff, darum ist Alles Urtheil.

Die subjektive Intelligenz ist nicht ber einzige, nur ber vollendete, weil selbstbewußte Begriff. Aus der subjektiven Intelligenz folgen die bewußten Urtheile, und diese sind unwahr, wenn sie den objektiven Urtheilen, die in dem Wesen der Dinge begründet sind, nicht entsprechen. Wären die Urtheile blos subjektiv, so gabe es keine falschen Urtheile.

Zusatz. Alle wahren Urtheile sind objektive Akte ber Entwicklung.

a) Die Entwicklung verwirklicht nur, was im Subjett enthalten ift, sie ift der Proces, in welchem sich das Subjett felbst analysiert. Darum sind alle wahren Urtheile analytisch.

- b) Die Entwicklung, indem sie verwirklicht, was im Subjekt liegt, explicirt, was im Subjekt implicite enthalten ist. Das Prädikat ist also das explicirte oder erweiterte Subjekt, und dieses vermehrt sich, indem es sich entwickelt. Darum sind alle wahren Urteile sunthetisch.
- c) Der Begriff bes Urtheils hebt also ben Gegensatz ber analytischen und synthetischen Urtheile auf, wie die Methode der Entwicklung die analytische und synthetische Methode der Erkenntniß vereinigte und deren Gegensatz aufhob (f. §. 24. Zus. 2.).

Die Logik auf bem Standpunkte ber Ibentität erkennt die Einheit ber analythischen und synthetischen Urtheile, welche die transcendentale Logik in Kant geschieden hatte.

Die kantische Kritik der Urtheilskraft unterschied beftimmende und reflektirende Urtheilskraft. Urtheilskraft überhaupt ist die Subsumtion des Besonberen unter das Allgemeine. Die bestimmende subsumirt das Besondere einem Allgemeinen, welches gegeben ist, die restektirende dagegen subsumirt das Besondere dem Allgemeinen, welches nicht empirisch, sonsondern a priori durch das Subjekt gegeben ist, d. h.
sie sindet das Allgemeine zu dem Besonderen (die
teleologische und ästhetische Urtheilskraft). Diesen Unterschied hebt die Logik auf dem Standpunkte der
Identitätsphilosophie auf, denn sie begreift das Allgemeine als Kategorie, d. h. als eine Bestimmung, welche
zugleich subsektib und objektiv ist.

Zusatz 3. Die Berschiedenheit der Urtheile besteht nicht blos in der Form, wie die gewöhnliche Logik lehrt, sondern sie betrifft wesentlich den Inhalt der Urtheile, und diese werben nicht erkannt, wenn sie in katalogischer Ordnung aufgezühlt werden, wie es in der formalen Logik geschieht, sondern nur, wenn man sie als Stufen des urtheilenden Begriffs entwickelt.

### **s.** 88.

### 1. Die Urtheile bes Senns.

Der Begriff ist die concrete Einheit seiner Momente ober das Einzelne, welches befondere Allgemeinheit ist. Aber das Einzelne ist zunächst die unmittelbare oder se pende Einheit seiner Momente, noch nicht wirklich deren Subjekt. Dieser immanente Widerspruch des Begriffs löst sich im Urtheil, und die Einheit, welche im Begriff nur erst ist, wird im Urtheil bestimmt oder gesetzt. Das Urtheil, in welchem das Subjekt sein unmittelbares Daseyn prädikativ bestimmt, ist das Urtheil des Seyns. Das Prädikat dieses Urtheils erklärt das unmittelbare Daseyn des Subjekts in den verschiedenen Momenten des Begriffs.

- a) Das Einzelne ist ein Allgemeines (E = A). Aber das Allgemeine ist als eine unmittelbare Befchaffenheit des Einzelnen etwas Befonderes. Das Subjekt widerspricht sich daher in dem Prädikate der Allgemeinheit und löst diesen Widerspruch in dem Urtheile:
- b) Das Einzelne ist das Besondere (E=B ober E nicht = A). Aber das Besondere ist noch nicht ber adäquate Ausbruck für die unmittelbare Einzelnsheit des Subjekts. Diese entspricht ihrem Begriff erst in dem Urtheile:

e) Das Einzelne ist bas Einzelne (E = E ober E = nicht A). In biesem Urtheile sind Subjekt und Prädikat einsach ibentisch. Das Urtheil bes Sepns ist vollendet, benn bas Subjekt hat sich in seiner unmittelbaren Einzelnheit bestimmt, also sich selbst urtheilend gesetzt.

Aber bas Einzelne, indem es feine Einzelnheit bestimmt ober urtheilt, ift nicht mehr bas un mittelbare, sondern reslektirte Subjekt, nicht mehr die un mittelbare, sondern die negative Einheit der Begriffsmomente, also nicht mehr Senn, sondern Wesen. Als solches bestimmt es sich in den Urtheilen des Wesens.

Zusatz. In ben Urtheilen bes Sehns erklärt fich bas Subjekt als Sehn, Dasehn (Richtbasehn), Fürsichsehn, b. h. es entwickelt sich im Elemente ber Qualität.

Die formale Logik bezeichnet baher die Urtheile des Seyns als Urtheile der Qualität und unterscheidet sie als positives, negatives, unendliches (identisches) Urtheil.

# **§**. 89.

# 2. Die Urtheile bes Befens.

Das Subjekt hat sich als die negative Einheit seiner Momente ober als Wesen bestimmt. Das Prädikat, welches dem Subjekte entspricht, wird daher nicht mehr eine unmittelbare, sondern restektirte Beschaffenheit, nicht mehr das Daseyn, sondern das Wesen desselben ausbrücken. Das Subjekt ist jest nicht das blos Einzelne, sondern das Einzelne,

zelne als Fürsichsenenbes, bas ausschließend Einzelne ober bas Eine. Das Urtheil bes Wesens erklärt baber:

- a) Dieses Einzelne (Eines) ist eine wesentliche Allgemeinheit (B = A). Das Subjekt
  bieses Urtheils hebt im Pradikate sich selbst auf,
  benn bas Subjekt ist ausschließenb, während
  bas Prabikat umfassenb ist. Dieser Widerspruch
  löst sich, indem bas Subjekt seine ausschließende Einzelnheit aufhebt und sich erklärt als die vielen befonderen Subjekte, die auf gleiche Weise im Prabikate der wesentlichen Allgemeinheit begriffen sind.
  So bestimmt sich das Subjekt im Urtheile:
- b) Diese Einzelnen (Viele) sind ihrem Wesen nach allgemein (B = A). Dieses Urtheil ist sowohl positiv als negativ, benn es liegt darin, daß es auch Subjekte gibt, welche nicht jenem allgemeinen Prädikate entsprechen (B nicht = A). Da aber das wesentlich allgemeine Prädikat alle Subjekte in sich enthält, so widerspricht es sich, wenn es nur einen Theil berselben darstellt. Dieser Widerspruch löst sich im Urtheile:
- c) Alle Einzelnen (Alle) find allgemein (A = A). In diesem Urtheile sind Subjekt und Pradikat identisch. Das Subjekt, indem es alle Subjekte in sich begreist als die Totalität der Einzelnen, ist nicht mehr die negative, sondern die positive Einheit seiner Momente, d. h. nicht mehr Wesen, sondern Begriff. Alls solches bestimmt es sich in den Urtheilen des Begriffs.

Bufat. Das Urtheil bes Wefens erklärt: Eines ist Wefen, Biele find Wefen, Alle find Wefen.

Die gewöhnliche Logik, indem sie blos auf die äußere Form des Subjekts sieht, bezeichnet die Urtheile des Wesens als Urtheile der Quantität und unterscheidet diese als singulares, particulares, universelles Urtheil (Einheit, Bielsheit, Allheit).

Diese Bezeichnung ist in doppeltem Sinne unrichtig, benn die Bestimmung des Subjekts ist keine numerische, sondern eine Reslexionsbestimmung und erinnert nur dem Namen, nicht dem Begriffe nach an die Kategorien der Quantität. Die Allheit ist keine quantitative Bestimmung, denn die Quantität ist nur endlose Vielheit, aber nicht Allheit.

Das Prabikat dieser Urtheile brudt nicht eine unmittelbare Beschaffenheit des Subjekts aus, — weder eine qualitative, noch eine quantitative —, sondern eine wes sentliche.

# **§**. 90.

# 3. Die Urtheile bes Begriffs.

Das Subjekt ist nicht mehr die unmittelbare Einzelnheit ober das Individuum, sondern die begriffsgemäße oder
concrete Subjektivität, das Allgemeine in seiner Selbstbesonderung. Dieses Subjekt erklärt im Urtheile des Begriffs, daß es Gattung, Art, Totalität der Arten
ist; denn die Gattung in ihrer Selbstbesonderung ist Gattung, Art und Totalität der Arten.

a) Das Einzelne ift feine Gattung (B = A). Aber die Gattung ift nicht bas Prabitat, fonbern

bas Subjekt bes Einzelnen, benn sie ist ber Grund, aus bem bieses hervorgeht. So bestimmt sich bie Gattung im Urtheile:

b) Die Gattung ist bas Besondere (A = B). Das besondere Subjekt existirt nur vermöge der Gattung. Also ist es in seinem Dasenn bedingt und sett die Gattung voraus als die schöpferische Macht, von der es abhängt.

Aber die Gattung erschöpft sich nicht in dem besonderen Subjekt, sondern nur in der Totalität aller Besonderheiten oder in der Fülle der Arten. So bestimmt sie sich im Urtheile:

- c) Die Gattung ist die Totalität der Arten (A = B, C, D u. s. f.). Die Arten schließen einander aus, indem sie sich zur Gattung ergänzen, ihr Ber-hältniß ist das der Disjunktion. Also ist die Gattung zugleich der Unterschied (die disjunktive Theilung) und die Totalität (disjunktive Einheit) der Arten. Sie ist entweder die Eine oder die Andere (A = entweder B oder C u. s. f.). Sie ist sowohl die Eine, als auch die Andere (A = sowohl B als auch C u. s. v.).
  - Busat. a) Im Urtheile bes Begriffs entwidelt sich bie Einheit von Subjekt und Prädikat. Das Subjekt ist seine Gattung, vielmehr wird es durch sie bedingt, vielmehr bedingen sich Beide gegenseitig. Ihr Berbältniß exponirt sich bemnach als Substanzialität, Causalität, Wechselwirkung.
  - b) Die kantische Logik führt die Urtheile des Begriffs

als Urtheile ber Relation auf und unterscheibet sie als kategorisches, hupothetisches, bisjunktives, benen als bestimmenbe Kategorien bie Substanzialität, Causalität, Wechselwirkung entsprechen.

c) Hegel bestimmt im Einklang mit diesen Kategorien bas kategorische, hypothetische, disjunktive Urtheil als Urtheile der Nothwendigkeit und unterscheidet bavon die Urtheile des Begriffs.

Das Begriffsurtheil bestimmt nach Hegel, wie bas Subjekt seinem Begriffe entspricht, und erklärt daher nicht die unmittelbare Einheit von Subjekt und Präsbikat, sondern den Modus dieser Einheit. Die Präsbikate dieser Urtheile sind daher gut, schlecht, angemessen 1. f. w., also rein teleologische Prädikate, die das bereits entwickelte Subjekt, also das Urtheil vorsaussetzen: es sind zusammengezogene Schliffe.

Weil die Gattung ober der Begriff das wirkliche, mögliche, nothwendige Prädikat des Subjekts ist, so ist die Einheit von Subjekt und Prädikat eine wirkliche (afsertorische), mögliche (problematische), nothwendige (apodiktische). Die aristotelische Logik begreift diese Urtheile als die der Modalität.

# S. 91.

## III. Der Schluß.

Das Subjekt widerspricht seinem Begriff ober sich selbst in der Form der unmittelbaren Einzelnheit, denn es ist die Einheit seiner Momente (des Allgemeinen und Besonderen) nur indem es diese Einheit sett, also beren Unmittelbarkeit aufhebt und in ben Unterschied ber Domente eingeht.

Diesen Wiberspruch löst bas Subjekt im Urtheil. Das Urtheil set ben Unterschied ber Begriffsmomente in Subjekt und Prabikat und verknüpft die unterschiedenen zur unmittelbaren Einheit in der Copula.

Darin befteht ber immanente Wiberspruch bes Urtheils: es hebt die unmittelbare Einheit bes Begriffs auf, indem es sie sest. Also besteht es im Segen und Aufheben ber unmittelbaren Einheit ber Begriffsmomente.

Aber die Einheit der Begriffsmomente ift nicht die unmittelbare des Senns, sondern die schöpferische der Entwicklung, denn die Gattung zerfällt nicht in die Arten als in ihre coordinirten Bestimmtheiten, sondern sie entwickelt sich darin als in ihren begriffsgemäßen Stufen.

Also fann auch die Einheit der Begriffsmomente nicht als eine un mittelbare, d. h. nicht in der Form des Seyns, also nicht als Copula oder Urtheil ausgesprochen werden. Sie besteht in dem Proces der Selbstwermittlung, und der Begriff ist nur als Selbstentwicklung die wahrhafte Einheit seiner Momente. In der Selbstwermicklung schließt sich das Subjekt mit sich selbstwurdung schließt sich das Subjekt mit sich selbstwurdung ichließt sich das Tutheil, sondern Schluß, und im Schluß löst sich daher der immanente Widerspruch des Urtheils.

Im Urtheile sest sich ber Begriff als die Einheit seiner Momente; aber diese Einheit ist nur frast des Begriffs, ber sie erzeugt, denn sie ift keine sepende oder unmittelbare, sondern eine begründete oder vermittelte Einheit.

Als diese selbstbegründete Einheit entwickelt sich der Begriff im Schluß. Der Schluß ist der Begriff in seiner Selbstvermittlung (ber vermittelte und vermittelnde Begriff) oder das Urtheil in seiner Selbstbegründung, das begründete Urtheil (s. §. 8. B, c).

Zusatz 1. Alles ist Begriff, barum ist Alles Urtheil, barum ist Alles Schluß. Denn bas Subjekt ist nur als Selbstentwicklung wirklich, b. h. als ber Schluß, in bem es fortschreitend mit sich selbst zusammengeht. Alles wahrbaft Wirkliche ist baher Schluß. Daraus folgt, baß die Wahrheit nie in der Form eines Urtheils dargestellt werden kann, sondern nur in der eines Schlußes, denn das Wahre ist kein Urtheil, sondern ein Schluß. Mithin läßt sich die Wahrheit nicht in Dogmen darstellen, denn das Dogma ist immer ein unmittelbares Urtheil.

Zusatz 2. Die formale Logit betrachtet Begriff, Urstheil, Schluß nur als Formen ber subjektiven Intelligenz, und diese wird von der Psychologie, die jener Logit zur Hand geht, eingetheilt in die besonderen Bermögen: Berstand, Urtheilskraft, Bernunft. Der Berstand begreift, die Urtheilskraft urtheilt, die Bernunft schließt.

Indem die kantische Kritik die objektive Bernunft ober das Wesen der Erscheinungen als Ding an sich faßt, welches nicht begriffen werden kann, so nimmt sie der Bernunsterkenntniß oder dem Schluß die objektive Giltigkeit. Die Bernunstschlüsse, welche die Ersahrungsurtheile übersteigen, sind blalektische Schlüsse oder Scheinwahrheiten (f. franssendentale Dialektik).

Zusat 3. Wie die verschiedenen Urtheile, so bilden auch die verschiedenen Schlüsse Stufen einer Entwicklungsreihe. Die logischen Werthe verselben sind nicht äquivalent.

baher bürfen die verschiedenen Schlüsse nicht katalogisch an einander gereiht und historisch aufgezählt werden in der Weise der sormalen Logik, sondern sie mussen sich darstellen als die geseymäßigen Stusen einer dialektischen Entwicklung.

- a) Der Schluß ist das begründete Urtheil. Der Grund des Urtheils ist der Begriff. Das Urtheil setzt die Einheit der Begriffsmomente in der Form des Sehns, d. h. es verknüpft Subjekt und Prädikat durch die Copula. Der Schluß setzt die Einheit der Begriffsmomente in der Form des Begriffs, d. h. er verknüpft Subjekt und Prädikat durch den Begriff. Der verknüpfende Begriff ist der terminus medius, und die Begriffe, die er vermittelt, sind die Extreme (terminus major und minor).
- b) Der Begriff entwickelt sich als Sepn, Wesen, Begriff, ober als die unmittelbare, reslektirte, begriffsgemäße Einheit seiner Momente.
- c) Also entwickelt sich ber Schluß als Schluß bes Senns, bes Wesens, bes Begriffs. Der Schluß bes Senns ist bas begründete Urtheil bes Senns, und ebenso begründen die Schlüsse des Wesens und des Begriffs die Urtheile, die ihnen entsprechen.

# **§**. 92.

## 1. Die Schliffe bes Senns ober bie Schlnffiguren.

Im Urtheil bes Seyns erklärte sich das unmittelbare Subjekt als ein unmittelbar allgemeines, befonderes, einzelenes. Im Schlusse bes Seyns begründet sich dieses Urtheil. Dieser Grund ist der Begriff selbst, der in seiner Besondersheit das Einzelne mit dem Allgemeinen, in seiner Allgemeinheit das Einzelne mit dem Besonderen, in seiner Einselneit das Einzelne mit dem Besonderen, in seiner Einselne

159

zelnheit das Allgemeine mit dem Besonderen vermittelt. Daraus ergeben sich die Schlüsse des Senns und zugleich die möglichen Stellungen, welche die Begriffsmomente im Schluß zu einander einnehmen: das sind die f. g. Schlußefiguren (f. §. 8., B, b.).

- a) Das Einzelne ist vermöge seiner Besonderheit ein Allgemeines (E — B — A). Dieser Schluß widerspricht sich, weil seine Prämissen (E = B und B = A) Urtheile sind. Dieser Widerspruch löst sich, indem die Urtheile als Schlusse geset oder die unvermittelten Begriffe vermittelt werden. So ergeben sich die beiden anderen Figuren. Das Urtheil E = B wird zum Schluß in:
- b) Das Einzelne ist vermöge feiner Allgemeinheit ein Befonderes (E A B). Diese
  Schlußsigur ist nur für den negativen Fall definitiv,
  b. h. wenn B nicht unter A fällt, so ist klar, daß
  auch E nicht unter B fällt. Aber im positiven Fall,
  wenn E und B gemeinschaftlich unter A fallen, bleibt
  es bahingestellt, ob E auch unter B fällt.
- c) Das Urtheil B = A wird zum Schluß in ber britten Schlußfigur (B E A). Das Befondere ist vermöge seiner Einzelnheit ein Allgemeines.

Die Schlüffe bes Seyns begründen die Prämissen burch ben Schlußsat und eine Prämisse durch die andere. Sie bilden daher den circulus in ratiocinando. Jedes Begriffsmoment vermittelt die beiden anderen, indem es deren unmittelbare oder zufällige Einheit bildet. Der terminus medius hat die beiben Extreme als seine Qualitäten an sich und schließt sie somit äußerlich zusammen. Aber die äußerliche ober blos se ne Einheit ist nicht die wirk-liche Einheit der Begriffsmomente, sie hebt sich vielmehr auf zur wesentlichen Einheit, und der Schluß des Seyns geht damit über in den des Wesens.

Busat. Wenn ber Schluß bes Sehns auf Quanta angewendet wird, so entsteht ber quantitative Schluß oder der mathematische, welchen hegel als eine besondere Form den Schlußsiguren hinzusügt. Der quantitative Schluß erklärt: wenn zwei Größen einer dritten gleich sind, so sind ste unter einander gleich (A — A — A).

#### s. 93.

### 2. Die Schliffe bes Befens.

Der Schluß bes Wesens hat zu seinen Prämissen bas wesentliche Urtheil und bilbet im terminus medius bie wesentliche Einheit ber Begriffsmomente. Die wesentliche ober reslektirte Einheit ist zunächst die Allheit. Die Allheit besteht aber nur aus allen Einzelnen, und bie Reihe aller Einzelnen läßt sich niemals vollenden und kann nur durch den Begriff der Sattung integrirt und dargestellt werden.

Der Schluß bes Wefens nimmt baher zum terminus medius die Allheit, die Reihe der Einzelnen, den Begriff der Gattung, und entwickelt sich demgemäß in folgenden drei Stufen:

b) Der Schluß ber Debuktion ober der Allheit (συλλογισμός). Dieser Schluß beweist durch die

Universalität des terminus medtus die Einheit der Extreme. Aber diese Universalität selbst sept er voraus. E ist B, alle B sind A, also ist E = A. Ist die Universalität des term. medius, d. h. alle B gegeben, so ist das Urtheil E = B ein selbstverständiger Sat und keine besondere Prämisse. Aber Alle sind nicht gegeben, sie sind für die Resterion alle Einzelnen, d. h. die Reihe der einzelnen Erscheinungen. Also der wahrhafte term. medius sind die Einzelnen, und die deiden Extreme B und A sind die Prädistate, welche allen Einzelnen gemeinschaftlich zusommen. Der Schluß der Deduktion sindet daher sein Correctiv und seine Wahrheit in:

- b) bem Schluß ber Industion ober ber Gemeins samseit (ἐπαγωγή). Der terminus medius bieses Schlusses bildet einen endlosen Progreß, denn die Reihe der empirisch Einzelnen ist niemals äußerslich abzuschließen. Die Integrität und Wahrheit derselben ist der Gattungsbegriff, welcher alle Einzelnen in sich schließt, ohne sie collectivisch aufzuzählen. Der Schluß der Industion findet daher seine Integrität und seine Wahrheit in:
- c) bem Schluß ber Analogie. Diefer Schluß bilbet die Einheit des beduftiven und induftiven Schluffes. Er schließt beduftorisch, denn sein terminus medius begreift die Allheit der Besonderen; er
  schließt industorisch, denn er sett diese Allheit nicht
  voraus, sondern er gründet den Sat, daß alle B = A
  sind, auf die bekannten Fälle der Ersahrung. E

B, und weil alle einzelnen B, so weit sie bekannt sind, bas Prabikat A haben, so nehmen
wir an, baß B seiner Gattung nach A ift, und
bann fällt E unter A.

- Busat. a) Der Schluß ber Debuktion ober ber Spllogismus ist kein Schluß, benn seine Conclusion ist in ber Prämisse ber Allheit bereits enthalten, es ist ber Schluß, ber sich von selbst versteht; er sest Alles als gegeben voraus, baher ist er ber Schluß ber Substanz und ber mathematischen Methode (Spinoza).
- b) Die Schlüsse ber Induktion und ber Analogie geben empirisch begründete Erkenntnis und werben deshalb vom Empirismus (Baco von Berulam) als die methodische Erkenntnissorm ausgestellt. Allein streng genommen können sie ihre Conclusion nur als particulares und wahrscheinliches Urtheil aussprechen, niemals als allgemeines und nothwendiges. Die Induktion hat niemals ein Recht, für alle Fälle zu behaupten, was nur in einzelnen bewiesen ist. Die Analogie hat nie ein Recht, als definitive Wahrheit zu sormuliren, was sie nicht strikte beweist, sondern annimmt. Die Conclusion wird daher nicht bewiesen, sondern anticipirt, nicht erreicht, sondern erzielt: das ist die petitio principii oder conclusi.

Kants Kritik bes Empirismus entbeckte biefe Lücke ber Erkenntniß und zeigte, wie auf die Schlüsse ber empirischen Induktion und Analogie niemals all-gemeine und nothwendige Erkenntniß gegründet werben könne.

c) Der Schluß ber Analogie ift nur bann möglich,

wenn der terminus medius in eben demselben Sinne das Prädikat von E und das Subjekt von B ist. Dagegen wenn der terminus medius amphibolisch genommen wird, so daß er in einem andern Sinne E, in einem anderen B ist, so sindet die quaternio terminorum Statt, und der Schluß der Analogie ist dann entweder absichtlich erschlichen (Sophisma) oder unkritisch, also in jedem Falle versehlt: er ist kein Schluß mehr, sondern fällt aus einander in zwei gleichgiltige Urtheile.

## S. 94.

## 3. Die Schliffe bes Begriffs.

Der Schluß bes Senns begründete bie außerliche ober unmittelbare Ginheit ber Begriffsmomente, ber Schluß bes Wefens begrundete die wefentliche Einheit berfelben. Schluffe bes Begriffs vermittelt fich bas Subjekt mit seinem Begriff, b. h. es begrundet feine Selbftentwidlung, ober die begriffsgemäße Einheit seiner Momente. Der Grund ber Selbstentwicklung ift bas Selbst ober bie Subjettivität, und bas Selbst entwidelt fich nur, weil es in feiner Besonderheit ein Allgemeines, in feiner Allgemeinheit ein Einzelnes, in feiner Einzelnheit zugleich Allgemeines und Besonderes, b. h. Totalität ift. Mithin ift der Grund ber Selbstentwicklung ber Begriff in feiner Befonberheit, Allgemeinheit, Einzelnheit, und die begründete Mitte in bem begriffsgemäßen Schluß bestimmt fich bemnach als bas Befonbere, Allgemeine, Ginzelne.

a) Der kategorische Schluß. Das Einzelne ift vermöge seiner Art feine Gattung. Aber bas Alles-

. :

meine ober die Gattung ist der Grund des Befonberen, und dieses eristirt nur unter der Boraussehung von jener. Diese hypothetische Selbstbegrundung erklart:

b) ber hypothetische Schlus. Nur unter ber Boraussehung ber Allgemeinen existirt im Einzelnen bie besondere Gattung.

Aber die Gattung ist nicht blos eine Besonderheit, sondern die Totalität aller Besonderheiten oder die absolute Einheit aller Arten. Diese Selbstbesonberung erfüllt sich im einzelnen Selbst, also ist die Gattung nur in individuo Art. Diese vollständige Einheit des Allgemeinen und Besonderen, welche der wahre Begriff ist, begründet:

- e) ber bis junktive Schluß. Das Allgemeine ift im Einzelnen eine befondere Art und zugleich bie Totalität der Arten. Daraus folgt:
  - 1) Die Gattung ist vermöge ihrer Individualität ein befonderes Wefen, welches die übrigen ausschließt (sie ist entweder die eine ihrer Befonderheiten ober die andere).
  - 2) Das Individuum ist vermöge seiner Gattung die Totalität aller Besonderheiten, also sowohl die eine als auch die andere.

Die Gattung, Die sich im Einzelnen entwickelt, ift Die erfüllte Gattung ober Die entwickelte Subjektivität, welche Die Einheit ober bas Syftem ber einzelnen Subjekte ift, fie ift Die in Eriftenz

gesehte Sattung, b. h. ber realisirte Begriff ober bie Dbjeftivitat.

#### s. 95.

#### Gefammtrefnitat.

Der Begriff ist die absolute Einheit aller Unterschiede. Diese Einheit, indem sie Alles in sich begreift, ist das Allegemeine. Das Allgemeine, indem es die Unterschiede aus sich hervorbringt, ist das concret Allgemeine. Das concret Allgemeine, weil es sich selbst bestimmt, ist Subjettivität, und die Momente derselben sind also das Allgemeine, Besondere, Einzelne.

Die concrete Subjektivität als die unmittelbare Einheit ber Momente ober bas einzelne Subjekt widerspricht sich selbst, benn bas Selbst ist nur in der Selbst unterscheisdung wirklich. Dieser Widerspruch löst sich im Urtheil. Das Urtheil sett den Unterschied der Begriffsmomente und zugleich deren unmittelbare Einheit. Die Begriffsmomente, das Allgemeine und Besondere, sind wirklich identisch, wenn jenes die Gattung und dieses die Totalität der Arten ist. Dieß ist der Fall im disjunktiven Urtheil, welches dasher den Begriff des Urtheils vollendet.

Aber das Urtheil widerspricht sich selbst, denn die Einheit der Begriffsmomente ist feine unmittelbare, fondern eine begründete. Dieser Widerspruch löst sich im Schluß. Der Schluß vermittelt die Einheit der Begriffsmomente und vollendet sich daher, wenn im Einzelnen die Einheit von Gattung und Art entwidelt ober die Subjette in begriffsgemäßer Einheit verbunden find. Dieß geschieht im bisjunktiven Schluß, und ber Begriff als bie erfüllte und entwickelte Einheit seiner Momente bilbet bie Objektivität.

#### Actes Kapitel.

# Der objektive Begriff oder die Kosmologie.

**s.** 96.

## Die Objektivität ober die Welt.

Die Objektivität ist die entwickelte Subjektivität. Die concrete Subjektivität ist das Subjekt in seiner Selbstent-wicklung. Das Subjekt ist das einzelne Selbst und dieses existirt wie das Atom nur unter der Voraussetzung der vielen Atome (§. 37.). Es ist Gines unter Vielen oder vielmehr unter Allen, denn Alles ist Begriff, darum ist Alles Subsekt und jedes einzelne Ding ist mithin ein einzelnes Subjekt.

Alle Subjekte sind aber ihrem Begriff nach identisch, benn der allgemeine Begriff ist nur einer und jedes einzelne Subjekt ist eine befondere Selbstbestimmung des Allgemeinen. Jedes einzelne Subjekt besteht in dem Processe der Selbstentwicklung, und da es in diesem Process seinen Begriff hervordringt und ausschhrt, so solgt aus der Selbstentwicklung der einzelnen Subjekte nothwendig die Einheit oder die Ibentität aller Subjekte. Die Subjekte, indem sie sich

entwickeln, produciren oder setzen ihre Einheit, also ist diese Einheit nicht mehr subjektiv, denn sie ist nicht mehr im einzelnen Subjekt als Möglichkeit enthalten, sondern objektiv, denn sie existirt als Wirklichkeit in Allen. Darum ist die entwickelte Subjektivität Objektivität und das entwickelte Subjekt Objekt, weil es seinen Begriss realissirt hat. Die Objektivität ist also die Welt der Objekte, wie das Wesen die Welt der Erscheinungen war. Die Objekte, weil sie sich in einer begrissgemäßen Einheit besinden, bilden eine Weltordnung, d. h. nicht ein Chaos, sondern einen Kosmos. Darum ist die logische Entwicklung der Objektivität Kosmologie.

Die Kosmologie begreift ben Zusammenhang ober bie Einheit ber Objekte. Diese Einheit ist eine immanente, weil wesentliche, und zugleich eine durch die Objekte selbst gesetze, weil begriffsgemäße Einheit. Die verschiedenen Stusen, in denen sich der Begriff dieser Einheit entwidelt, sind kosmische Kategorien oder Weltbegriffe im engern Sinn, und bilden als solche die verschiedenen kosmologischen Principien, die in der Geschichte der Philosophie ausgetreten sind.

Zusatz 1. Der Begriff ber Entwicklung überwindet ben Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt. Wäre jener Dualismus das lette, so gabe es keine Weltordnung und jede Erkenntniß ware unmöglich, benn die Erkenntniß ist das begriffene Objekt und das begriffene Objekt ift mit dem Subjekt ibentisch.

Die fritische Philosophie, indem sie die objektive Erkenntnift beschränkte auf die erscheinenden Objekte, lief die theoretische Bernunft in dem Gegensat von Subjekt und Objekt steben. Aber sie löste diesen Widerspruch durch die praktische Bernunft, denn der vernünftige Wille soll Maxime und Gesetz, b. h. zugleich subjektiver und objektiver Grundsatz sehn. Die Maxime gehört dem einzelnen Subjekt und das Gesetz ift für Alle.

Bufat 2. Das mabre Subjett ift objettiv, benn feine Selbstentwidlung ift feine Selbstobiettivirung. Das beareifenbe ober logische Subjett ift bas vernunftgemafe. alfo nicht mehr ein beschränttes einzelnes Wefen, fonbern bas absolute, allgemeine Wesen ober bie Vernunft felbft. bentenbe Selbstentwicklung bes Subjetts ift baber bie logifche Offenbarung bes abfoluten Wefens, ober bas Dasenn ber Vernunft wird bewiesen, indem sie gedacht wird. Das ift ber Sinn bes ontologischen Argumentes, ber aus bem Beariff Gottes bas Dasenn folgert und freilich ein Nonfens ift, fo lange ber Gegenfat zwifchen Subjett und Objekt, Denken und Sehn als fire Brämiffe gilt (Rant). Nicht alles Subjektive ift objektiv, weil nicht alles Subjektive mahrhaft subjektiv ift, ober weil bas Subjekt in allen möglichen Borftellungen und Ginfällen, die in ihm auftauchen, nicht fein vernünftiges Wefen auf vernunftgemaße Weife ausbrüdt.

Bufat 3. Die Objektivität muß wohl unterschieden werden von den Begriffen: "Wirklichkeit, Erscheinung, Dassehn." Dasehn ist bestimmtes Senn. Erscheinung ist begründetes Dasehn. Wirklichkeit ift nothwendige Erscheinung. Objektivität ist freie, weil selbstbestimmte Wirklichkeit.

#### S. 97.

#### 1. Die mechanische Beltorbung.

Die Welt ist die Einheit ber Objekte, aber die Objekte erscheinen zunächst als die vielen atomen Subjekte ober Monaden, deren jede für sich existirt und unabhängig von den andern ihre Entwicklung aussührt. Also verhalten sich die Objekte zu einander zunächst äußerlich und indisserent; ihre Einheit kann mithin nur die äußerliche Einheit seyn, die aber nicht von außen in die Objekte hereingetragen werden kann, denn es gibt keine Wacht jenseits der Objekte oder jenseits des Begriffs, sondern aus den Objekten selbst mit innerer Nothwendigkeit solgt. Diese bilden selbst die äußere Einheit, indem sie sich äußerlich auf einander beziehen. Diese äußerliche Beziehung ist die meschanische Einheit oder mechanische Weltordnung.

a) Der Determinismus. Jedes Objekt ist für sich selbständig, aber zugleich als ein einzelnes Objekt nothwendig auf alle llebrigen bezogen und darin unselbständig, indem es die Aktivität der anderen Objekte leidet und ihren Einwirkungen unterworfen ist. Es behauptet seine Selbständigkeit, indem es gegen diese Einwirkungen reagirt und die eigene Aktivistät dagegen einsest. Aus der sependen Selbständigkeit (welche beharrlicher Zustand ist) folgt die Trägheit und aus der Trägheit folgt unmittelbar die Reaktion. Jedes Objekt strebt den status quo seiner Selbständigkeit zu behaupten, so ist es das träge Objekt. Aber die träge Selbständigkeit ist

bie äußerlich preisgegebene und barum von Außen bebrängte. Das Objekt strebt zusolge seiner Trägsheit die gestörte Selbständigkeit wieder herzustellen; so ist es das reagirende Objekt. Die erste unmittelbare Form der mechanischen Weltordnung besteht in den gegenseitigen Störungen und Selbstershaltungen der Objekte. Sie determiniren einander und die Einheit, die sie hervordringen, ist die träge Beswegung und Ruhe (Spinoza: motus et quies).

Die Gravitation. Die träge Behauptung ber Selbständigkeit ist unmittelbar beren Berlust. Das Objekt wird von außen bewegt, b. h. beterminirt. Das beterminirte Objekt ist unselbständig und erfährt diese Unselbständigkeit als Wirkung von Außen. Aber das Objekt ist in seinem Begriffe mit allen Objekten identisch, daher ist die fremde Macht, die von Außen auf das einzelne Objekt einwirkt, im Grunde dessen eigenes Wesen, und die Unselbständigkeit, die daraus folgt, ist das immanente Streben des Objekts selbst, nicht eine äußere Passion.

Das einzelne Objekt fest sich selbst unselbständig, b. h. es negirt seine Selbständigkeit und damit die Trägheit, und strebt nach der Ibentität mit allen übrigen Objekten, oder nach der absoluten Einheit. Diese Einheit ist das Centrum, wohin die einzelnen Objekte gravitiren. Dieses Gentrum regiert als einmuthiges Princip der mechanischen Weltordnung die Objekte, und da dieses Princip nicht in die einzelnen Objekte fällt, die es sämmtlich beherrscht, so

Dritter Abschnitt. Der Begriff oder die Subjettivitat. 171

haben bie einzelnen Objette ihr Centrum außer fich und find baher excentrifc.

Der Widerspruch bes trägen Mechanismus löst sich in der Gravitation und das System des Determinismus hebt sich auf in dem der abstrakten Centralisation.

c) Der freie Mechanismus. Das Suftem ber Centralisation widerspricht sich selbst, benn bie einzelnen Objette negiren barin ihre individuelle Gelbftanbigfeit, fie find aber nur als einzelne wirklich und verneinen mithin ihre Wirklichkeit, indem fie nach bem einen Centrum gravitiren. Diefer Wiberfpruch lost fich, indem jebes Objeft feine Gelbftanbigfeit behauptet, ohne fich beshalb von bem Busammenhange mit ben Uebrigen ju ifoliren. Das Dbieft ift weber blos trag, noch blos ercentrifch, fonbern es behauptet fein eigenes Centrum, indem es basselbe auf bas absolute Centrum bezieht, b. h. jedes Objeft ift ein relatives (bezogenes) Centrum und die mechanische Weltordnung vollendet fich ale bas Syftem ber relativen Centra. Das ift ber freie ober absolute Mechanismus, weil barin Die mechanische Selbständigkeit ber Objekte verwirklicht ift.

Zusatz 1. Der Mechanismus ist Kategorie und begreift als solche das Bernunftspstem oder die Welt, nicht blos die Natur in einem speciellen Gebiete.

Der Mechanismus fest bie Gelbständigkeit ber Dinge voraus, b. b. er fest voraus, baf bie Dinge

selbständige Wesen (Subjekte) sind und daß die selbständigen Wesen als Dinge existiren, d. h. daß sie reale Existenzen ober Objekte sind.

Busats 2. Der Mechanismus ist daher ein kosmo-logisches Prinzip, nicht ein specieller Naturbegriff, benn es leuchtet von selbst ein, daß nicht nur die natürlichen, sondern auch die geistigen Wesen Objekte sind. Wenn der Begriff der Objektivität aus der Logis in die Naturphilosophie verwiesen wird, wie man verlangt hat, so wird verneint, daß der Geist ein Objekt ist, also wird die Geisteswissenschaft verläugnet, denn diese nimmt den Geist zum Objekt.

Der Mechanismus ist ein reiner Bernunftbegriff. Wer dem widerspricht, richtet sich nicht blos gegen die spekulative Logik, die den Mechanismus als Rategorie begreift, sondern gegen die Geschichte der Philosophie überhaupt und gegen die thatsächliche Wirklichkeit, welche beide die spekulative Logik in diesem Punkte rechtsertigen. In den Systemen von Cartesius, Spinoza und zum Theil auch in dem von Leibnitz bildet der Mechanismus in seiner beterministischen Form ein kosmologisches Princip und als solches hat ihn Kant in der Kritik der reinen Vernunft benrtheilt. Dieses kosmologische Princip gilt in jenen Systemen als allgemeiner Vernunstbegriff, denn es solgt aus metaphysischen Principien, nicht aus empirischen Begriffen.

Die thatsächliche Wirklichkeit beweist die mechanische Ordnung nicht blos in der Natur, sondern ebenso in dem Reiche des Geistes. Wenn der Mechanismus in der geistig-sittlichen Sphäre gar keine Geltung hätte, so begriffe man nicht, wie die Psychologie und die Politik auf mechanische Principien jemals hätten gegründet werden können.

### **s.** 98.

. .

#### 2. Der bynamifche Broceg.

Die Objektivität ist die Einheit der Objekte, deren jedes für sich ein felbständiges Subjekt ist, also ist jedes Objekt seinem Begriff nach mit den übrigen identisch und seinem Dasen nach ein monadisches Wesen, daher in jedem Objekt zugleich das Streben nach der Einheit (Gravitation) und zugleich das Behaupten der atomen Selbständigkeit (Trägheit).

a) Dieser immanente Wiberspruch ber Objektivität löst sich im Processe ber mechanischen Weltordnung und diese vollendet sich im freien Mechanismus oder im System der relativen Centra, worin jedes Objekt in demselben Akte zugleich die eigene Selbständigkeit, wie die aller übrigen Objekte verwirklicht. Der freie Mechanismus ist daher die centrale Einheit der differenten Objekte, aber diese centrale Einheit ist selbst wieder ein Objekt, also selbst different, und mithin nicht das absolute, sondern ein relatives Centrum, nicht die wirkliche Einheit der differenten Objekte, sondern nur eine differente Einheit.

Darin besteht ber immanente Widerspruch bes Mechanismus: die mechanische Weltordnung kann nie zur vollständigen Einheit der Objekte kommen, denn ihre Einheit bilbet ein Gentrum, bessen Träger ein differentes Objekt ist, also ein relatives Centrum und darin eine relative Einheit der Objekte.

b) Der Widerspruch des Mechanismus löst fich, indem

fich die differenten Objekte gegenseitig erganzen zu einer Einheit, die weber das eine noch das ansbere ist, also zu einer indifferenten oder neustralen Einheit.

Die Objekte streben nach gegenseitiger Ergänzung, worin sich ber Streit ihrer Besondernheiten ausgleicht und die Differenzen sich gegenseitig ausheben.
Der Grund dieses Strebens ist nicht das träge
Dasehn der Objekte, sondern ihre specifische Natur,
vermöge deren jedes ein eigenthümliches Wesen ist.
Darum äußert sich jenes Streben nicht im mechanischen, sondern im dynamischen oder chemischen Proceß, weil dieser auf die indisserente Einheit der Objekte geht, welche der Mechanismus niemals zu
Stande bringt. Dieser Neutralisationsproceß,
die selbstichätige Scheidung und Verknüpfung der
Objekte, ist in der gesammten Objektivität gegenwärtig und nicht blos ein natürlicher Borgang im
speciellen Sinne der chemischen Beziehung.

c) Die Objekte neutralistren sich gegenseitig, aber bie neutrale Einheit, bie sie erzeugen, ist indifferent, also felbstlos, und widerspricht darin bem Begriff bes Objekts.

Die chemische Einheit ist nicht mechanisch, b. h. sie ist keine blose Jurtaposition, sondern eine wirkliche Ausgleichung der Differenzen. Ebensowenig ist sie organisch, denn sie hat nicht die Energie, aus sich selbst die Unterschiede zu erzeugen, in deren Indifferenz sie besteht. Die Objekte indifferenziren sich im chemischen Proces, aber die indisferente Einheit kann sich selbst nicht wieder differenziren und in ihre Unterschiede besondern; vielmehr, wie sie äußerlich bewirkt wird durch die Ergänzung der differenten Objekte, so wird sie äußerlich ausgelöst durch Zersezung oder Reduktion. Also ist sie nicht eine selbständige oder subjektive Einheit.

Dieser Widerspruch löst sich in der subjektiven Einheit der Objekte. Die subjektive Einheit, weil sie alle Objekte in sich begreift, ist kein besonderes Objekt, denn das besondere Objekt verfällt dem mechanischen Proces, weil es ein a tomes Daseyn, und dem chemischen, weil es ein differentes Objekt ift.

Also die subjektive Einheit ist von allen Objekten unterschleden, sie ist nicht objektiv, sondern sie soll objektiv seyn, denn sie soll die Objekte sustematisch oder begriffsgemäß ordnen. Die Subjektivität, welche die Welt der Objekte ordnet, indem sie sich darin aussührt, ist der Weltzweck, und in der teleologischen Weltord nung lösen sich die Widersprüche der mechanischen und dynamischen.

## s. 99:

3. Der relative Zwed ober bie angere Teleologie.

Die Subjektivität ist ber Grund ber Objektivität und bilbet bie felbständige Einheit ist von allen Objekten unterschieden,

weil sie sich in keinem besonderen Objekte erfüllt. Davin lag der Widerspruch der mechanischen und chemischen Einsheit: die erste war keine Einheit, die andere keine Subsjektivität.

a) Die Subjektivität, indem sie sich von den Objekten unterscheidet, tritt ihnen gegenüber als das ordnende Princip. Diese Ordnung ist nicht, sie soll seyn, also ist sie der Zweck sowohl für die Objekte, denn diese sollen ihn erfüllen, als für die Subjektivität, denn diese soll ihn verwirklichen.

Die Weltordnung, welche nicht ift, sondern sehn soll, ist der Weltzweck. Der Weltzweck als der Grund der Weltzweck. Der Weltzweck als der Grund der Weltordnung ist die causa sinalis (Endursache im Unterschiede von causa esticiens, welche bloß wirfende Ursache war). Diese causa sinalis, indem sie den Objekten äußerlich gegenübersteht, geht auch äußerlich auf sie über und ist also zunächst der äußere Weltzweck oder causa sinalis transiens. Der äußere Weltzweck oder causa sinalis transiens. Der äußere Weltzweck ist jenseits der Objekte und hat an diesen seine Schranke, also ist er der beschränkte oder endliche Zweck. Er ist äußerlich auf die Objekte bezogen, also ist er der relative Zweck, nicht der unbedingte, sondern der bedingte. Der Begriff dieses äußeren, endlichen, relativen Zweckes ist die äußere, end'liche, relative Teleologie.

b) Die Subjektivität jenseits ber Objekte ist burch bie objektive Welt beschränkt, also ist sie beschränkte ober en bliche Subjektivität, und erklärt sich bamit unmittelbar als ein besonderes, partikulares

Subjekt. Der Weltzweck, ber zu feinem Inhalt bie besonderen Subjekte hat, zerfällt somit in bie besonderen, partikularen Zwecke, und bie Teleologie als ber Begriff berselben bilbet has System ber besonderen oder relativen Zwecke.

- e) Dieser Zweckbegriff entscheibet ben Gegensat ber Subjektivität und objektiven Welt, benn ber Zweck, welcher ben Objekten gegenübersteht, ist blos subjektiv, aber er soll objektiv senn, benn er soll bie Objekte bestimmen, also widerspricht sich ber Zweckbegriff in dieser blos subjektiven Form, benn er ist nicht das, was er seiner Bestimmung nach senn soll. Dieser Widerspruch löst sich, indem der Zweck auf die Objekte übergeht oder indem er sich aussührt.
  - a) Der Zweck führt sich aus, indem er die Objekte seinem Begriffe gemäß bestimmt. Das Objekt, welches dem Zwecke gemäß bestimmt ist, begreist sich als das zweckmäßige Objekt. Das zweckmäßige Objekt, indem es von einem äußeren Zwecke beherrscht wird, ist ein dienen des Objekt, welches nütt. Das Subjekt bedient sich der Objekte, indem es dieselben seinem Zwecke gemäß braucht; also das Zweckmäßige in dem Begriffe der äußeren Tesleologie ist das Rügliche.

Das nütliche Objekt ift mithin felbft kein Zwed, fonbern bient nur bazu, um die Zwede eines fremben Subjekts zu vermitteln: also

ist es blos Mittel. Die Objekte, indem sie ihre Zwecke außer sich haben, können von der äußeren Teleologie nur als Mittel begriffen werden.

B) Alle Objekte find relative Zwecke, b. h. Mittel für die auswärtigen Zwecke des Subjekts, welches unabhängig von den Objekten seine Zwecke bestimmt. Also gibt es in der Sphäre der Objekte keinen letten Zweck oder Endzweck, denn Alles, was als Objekt austritt, verwandelt sich in ein Mittel, dessen subsett bedient.

Aber jedes Mittel ift als nügliches Objekt relativer Zweck, b. h. felbst vermittelt burch ein anderes Mittel. Also gibt es in ber Sphäre ber Mittel, wie keinen letten Zweck, so auch kein erstes Mittel.

Das Subjekt macht Alles zu seinem Mittel, und um seinen Zweck zu erfüllen, wandert es von Mittel zu Mittel, denn wenn es jenen unmitteldar aussühren wollte ohne die Dazwischenkunft eines dienstdaren Objektes, so müßte es sich selbst zum Mittel machen und damit verbrauchen. Aber dies widerspräche seinem Begriff, welcher Zweck ist. Indem es daher statt seiner die Objekte als Mittel braucht und verbaucht, so bleibt es selbst außer dem Spiele und underührt von dem Kampf mit den Objekten. In dieser Dialektik der Mittel besteht

bie "Lift ber Bernunft", benn bas Subjekt erfüllt feinen 3wed, ohne fich felbst anzugreifen.

7) Aber ber subjektive Zwed widerspricht sich selbst, indem er sich erfüllt. Denn er hebt sich auf, indem er auf die Objekte übergeht, wie sich die transitorische causa emcions selbst aufhob, indem sie überging in die Wirkung (f. §. 79. c.).

Die transitorische causa efficiens ift in Wahrheit nur Wirfung. Die transitorische causa finalis ift in Wahrheit nur Mittel. Das Mittel felbft ift als ein bienenbes ober nüpliches Objekt ein relativer 3med, b. h. es ift Mittel für einen auswärtigen 3wed unb 3wed für ein auswärtiges Mittel. Das Mittel ift 3 wed, weil es bezwedt wirb; ber 3wed ift Mittel, weil er einen anbern neuen 3wed vermittelt, ber nicht in ihm felbft. fonbern außer ihm liegt. Diesfeits bes Mittels gibt es mithin nur Mittel, jenfeits bes Mittels gibt es nur 3wede, bie, fobalb fie ausgeführt find, unmittelbar in die Reihe ber Mittel eintreten. Diefe Reihe ift enblos. Der außere Weltzwed löst fich alfo auf in bie enblofe Reihe ber Mittel, und bie außere Teleologie fann baber bie Welt nur begreifen als ein enbloses Reich von Mitteln, welche bem Weltzwede bienen, ohne ihn jemals vollständig realistren zu konnen, weil sie nie als 3wede, fonbern immer nur als Mittel auftreten.

In dem endlosen Proces ber Mittel, welche der subjektive Zweck durchwandert, kommt dieser niemals zu sich selbst, sondern bleibt das immerwährende Sollen, ein nie erfülltes Bostulat.

Diefer Wiberspruch bes subjektiven Zwedes löst sich, wenn sich ber Zwed wirklich realisirt, und bies geschieht, wenn er die Mittel nicht außer sich hat, also nicht durch äußere Objekte vermittelt wird, sondern sich selbst vermittelt. Der blos subjektive Zwed hat die Objekte und damit die Mittel seiner Berwirklichung außer sich, er ist daher nicht objektiv, sondern soll es nur seyn.

Der wahrhafte Weltzweck ist mithin nicht bie Subjektivität jenseits der Welt (bas befondere Subjekt und bessen partikulare Zwecke), sondern die Subjektivität der Welt selbst (die Vernunst als das schlechthin allgemeine Subjekt). Er ist nicht causa knalis transiens, sondern causa knalis immanens, d. h. der inwohnende Weltzweck, der zugleich subjektiv ist, denn er ist Selbstbestimmung, und objektiv, denn er ist das Wesen der Objekte.

Der immanente Weltzweck hat Nichts außer sich, wovon er abhängig ware, also ist er ber absolute Zweck. Der absolute Zweck, indem er nur sich selbst realisirt, ist der Selbstzweck oder die Frei-heit als immanenter Weltzweck. Der Begriff bes

immanenten Weltzwecks ift bie immanente Teleologie ober bie 3bee: bas ift ber absolute Begriff ober bie freie Weltordnung (f. \$. 22. Juf. 2.).

Busat 1. Der Zwedbegriff ist ein kosmologissches Princip. Weber die mechanischen noch die bynamischen Principien vermögen die Weltordnung im letzen Grunde zu begreifen, weil ste nicht zur vollkommenen Weltseinheit vordringen. Die Weltordnung kann nur durch den Zwedbegriff erklärt werden und die Causalität, wenn ste ihren letzen Gedanken vollenden will, muß sich als Teleoslogie bekennen und die Weltursache als Weltzwed begreifen.

Die Weltursache muß unbedingt sehn, sonst wäre sie nicht die Ursache der Welt, sondern nur die einer einzelnen Erscheinung. Die unbedingte Ursache muß aber sich selbst bedingen, sonst hätte sie das Bedingte außer sich, und wäre selbst bedingt. Die Ursache, welche sich selbst bedingt, ist aber ein Selbst, also nicht mehr Sache (Substanz), sondern Subjektivität, nicht mehr Weltursache, sondern Weltzweck.

Der äußere Weltzweck ist ber Berstand jenseits ber Welt, welcher die Dinge planmäßig ordnet. Die Philosophie, welche die objektive Welt als eine gegebene voraussetzt, begreift die Dinge jenseits des Bewußtsehns oder jenseits der Subjektivität und stellt deshalb den Weltzweck der Welt gegenüber. In dieser Bersassung bildet die Philosophie nur die Erkenntniß vom objektiven Wesen der Dinge und ist als solche Naturalismus. Der Naturalismus kann es daher nur zum Begriff des äußeren Weltzwecks, d. h. zur äußeren Teleologie bringen, und er entscheidet biesen Begriff in seinen Wendepunkten.

a) Der antike Naturalismus macht seine aufklärende Epoche in Sokrates.

- a) Die vorfokratische Bhilosophie erflärt die objektive oder natürliche Beltordnung teleologisch in Anaxagoras, welcher dem Chaos der Dinge den voüs als Beltzweck oder ordnendes Brincip äußerlich gegenüber stellt.
- 8) Sokrates begreift ben Weltzwed als bas Problem bes menschlichen Wiffens und Wollens, b. h. als die Wahrheit, welche erkannt, und als das Gute, welches gewollt werden foll.
- y) Die nachfokratische Philosophie vollendet ben Begriff des äußeren Weltzwecks in Aristoteles, welcher die Gottheit darstellt als den Endzweck oder das Ziel des Kosmos: sie ist das sich selbst begreifende Denken (vonsts vonstews), welches den gesammten Kosmos bewegt (nivav), ohne selbst von ihm bewegt zu werden (anivarov).
- b) Die Gottheit als ber immanente Zwed ber Menschheit bildet das Princip des Christenthums. Die
  sokratische Philosophie entdedte in dem Weltzwed
  (ver) des Anaragoras das Problem des Menschen;
  die christliche Religion erblickt in dem göttlich en
  Selbstzwed (vonois vonoews) die Wahrheit des
  Menschen: zugleich den letten Zwed und den ersten
  Grund desselben.
- c) Der moberne Naturalismus findet seinen abschließenden Wendepunkt in Kant, der überhaupt den Naturalismus der Philosophie aushebt.
  - a) Die vorkantische Philosophie klärt sich in Leibnitz zur Teleologie auf, aber die Leibnitzische Teleologie ist die außere, die aus dem göttlichen Weltplan die Ordnung der Dinge rechtsertigt und neben sich die immanente Welterklä-

rung ber Causalität als mechanisch sonnamische Kosmologie anerkennt.

Bant begreift ben Weltzweck als Problem bes menschlichen Geistes, aber bieses Problem (Ding an sich) kann nicht erkannt werden, weil es kein Objekt ist, sondern nur gewollt und praktisch realisirt, benn es ist die moralische Weltidee oder bas Gute.

Das Leben und die Schönheit laffen sich nach Kant nur teleologisch fassen, denn die organischen und ästhetischen Erscheinungen stellen sich dar, als ob sie zweckmäßig eingerichtet wären. Allein diese Teleologie fällt nur in die restektivende Urtheilskraft und ihre objektive Gültigkeit bleibt dahingestellt.

y) Die nachkantische Philosophie erreicht ben Begriff der immanenten Teleologie in Hegel. Die Welt wird von diesem Philosophen als die Selbstentwicklung der Bernunft, also die Vernunft zugleich als Weltzweck und als Selbstzweck begriffen.

In diesem Begriff versöhnt die hegel'sche Phislosophie den antiken Geist mit dem christlichen, denn sie begreift die Weltvernunft als den Weltzwed, den vernünftigen Weltzwed als göttslichen Selbstzwed als men scholeles), den göttlichen Selbstzwed als men scholeles), den göttlichen Selbstzwed als men scholen Selbstzwed wernich der Gott-Menscheit).

Busat 2. Der äußere Weltzwed ift bie Subjektivität jenseits ber objektiven Welt, alfo bie abgesonberte und barum besonbere Subjektivität, b. i. bas besonbere

Subjekt und bessen partikulare Zwecke. Der Weltzweck geht baher über in bas System ber relativen, endlichen Zwecke (s. &. b.).

a) Der objektive vis des Anaxagoras verwandelt sich in den subjektiven vis der Sophisten und die Sophistik erklärt sich als System der subjektiven Zwecke.

Der sokratische Weltzwed wird in der chnischen, chrenaischen, megarischen Schule partikularisirt und in das individuelle Subjekt übersetzt.

Der aristotelische Weltzwed wird zum perfönlichen Selbstzwed im Stoicismus, Epituräismus, Stepticismus.

- b) Der göttliche Weltzwed bes Christenthums, nachbem er von ber bogmatischen Theologie in bie äußere ober transcendente Teleologie überset worden ist, zerfällt in ein System besonderer Zwede, welches die Kirche bes Mittelalters kanonisch festsetzt.
- c) Der leibnitisische Weltzwed wird zum Spstem ber menschlichen Glückseligkeit in ber Auftlarung bes 18. Jahrhunderts.

Der fichte'sche Weltzwed, ber bie tantische Teleologie vollendet, wird unter dem Einflusse der schelling'schen Philosophie zum System der subjettiven Fronie und bes perfonlichen Selbstgenusses (Schlegel).

Der hegeliche Weltzwed sollte ebenfalls eine Beute moberner Sophisten werben; allein indem er sich selbst als ein immanentes Weltspftem entwidelt, so ist es eine logische Unmöglichkeit, biesen Begriff aufzulösen und in bas Chaos subjektiver Selbstzwede zu zersplittern. Die Sophisten von heute sind eine

185

logische und darum auch eine sittliche Unmöglichkeit.

Zusat 3. Der äußere Weltzwed verwandelt die Dinge in dienstbare Objekte oder in brauchbare Mittel und die äußere Teleologie erklärt sich daher als das System der Rüglichkeit (f. §. c.).

Das Nütlichkeitsschiftem ist als wissenschaftliche Erklärung ber Natur, bes Staates, ber Kunft u. s. f. ohnmächtig und die äußere Teleologie verdient baher mit Recht bie Feindschaft ber wissenschaftlichen Forscher.

Indessen ist der äußere Zweck eine Realität, die überall auftritt, wo Subjekt und Objekt sich äußerlich gegenüberstehen. Die organische Natur, wie die menschliche Gesellschaft rechtsertigt den Begriff der Nüglichkeit oder des äußeren Zweckes und die spekulative Logik hat daher in der Rategorie der äußern Teleologie keinen siktiven Begriff gebildet. Ist der äußere Zweck eine Wirklichkeit, so muß auch die äußere Teleologie eine logische Kategorie sen.

Die Feinde dieser Kategorie mögen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und am meisten sollen sie sich hüten, mit der äußeren Teleologie auch die immanente zu verwerfen.

## §. 100.

# Gefammtrefultat.

Der Begriff ber Objektivität widerspricht sich, benn sie ist die Einheit der vielen Objekte. Einheit und Bielheit ist der Widerspruch, der in der Sphäre des Seyns die Quantität; in der des Wesens die Erscheinung; in der des Begriffs die Objektivität bewegt.

Dieser Widerspruch löst sich, indem sich die Objette

ibentisch setzen, ohne ihre bifferente Selbständigkeit zu negiren. Die Einheit der atomen Objekte ist der Dechanismus. Der Mechanismus widerspricht sich, denn die mechanische (centrale) Einheit der Obiekte ist selbst ein atomes und darum differentes Obiekt.

Dieser Wiberspruch löst sich im bynamischen Proces, der die differenten Objekte zu einer indifferenten Einheit verbindet und ausgleicht; aber diese indifferente Einheit widerspricht sich, denn sie ist nur ein neutrales, aber kein selbständiges Objekt.

Dieser Widerspruch löst sich in der Teleologie, welche die Objekte zu einer subjektiven Einheit verbindet; biese subjektive Einheit im Unterschiede von den Objekten ist der Zweck und zwar der äußere oder relative Zweck. Die äußere Teleologie widerspricht sich, denn die Objekte werden von ihr nicht als Zwecke, sondern als Mittel begriffen. Dieser Widerspruch löst sich im Begriffe des Gelbstzweckes oder in der immanenten Teleologie.

## Reuntes Rapitel.

Der absolute Segriff oder die Idee.

## s. 101.

Der Gelbftzwed ober die immanente Teleologie.

Der Wiberspruch ber ansieren Teleologie lag in bem Gegensat von Begriff und Objektivität. Das Gine iben-

tische Wesen, welches im Gegensatz begriffen war, widersprach sich selbst, benn es war sich selbst entgegengesett (f. §. 62.). Der Begriff ober die Subjektivität ist das Eine Wesen, welches allen Objekten inwohnt, darum ist der Gegensatz der Subjektivität und objektiven Welt, wie ihn die äußere Teleologie aufstellt, ein Widerspruch auf beiden Seiten und das Subjekt ist in der Form des partikularen Zweckes seinem Begriffe ebenso unangemessen, als das Objekt dem seinigen in der Bedeutung des blosen Mittels.

Also fallen im Begriff ber außeren Teleologie ber subjektive und objektive Selbstzweck aus einander und da der Zweck der Einen Welt nur Einer seyn kann, so ist jene Entzweiung des Weltzwecks in der gewöhnlichen Teleologie ein offenbarer Widerspruch: der außere Zweck ist der zweckwidrige Zweck, weil er nie zum ersten Mittel und nie zur letzten Erfüllung kommt (s. §. 99. c. \beta.).

Dieser Wiberspruch löst sich, wenn ber Zwed bas Mittel und damit die Bermittlung ober Realität nicht außer sich, sondern in sich hat, wenn er nicht der äußere, sondern der innere Grund seiner Berwirklichung ist. Der Zwed, welcher sich selbst verwirklicht, ist der Selbstzwed. Dieser produktive Selbstzwed ist nicht die besondere, sondern allgemeine Subjektivität, also nicht der Begriff jenseits der Objekte, sondern der Begriff in den Objekten selbst: das ist der Weltbegriff, welcher nicht mehr beschränkt, sondern absolut ist.

Der absolute Begriff ist die Subjektivität ber Dbjekte oder beren Selbstzwed: bas ist die Einheit von Begriff und Realität. Diese Einheit ist die Idee. Die Idee als die Einheit ber Subjektivität und Objektivität ist die Einheit aller Gegenfähe, denn da der Begriff die absolute Einheit aller Unterschiede war (f. §. 82.), so gibt es keinen höheren Gegensah, als den des Begriffs und der Realität. Die Idee als die Einheit aller Gegensähe ist die Bernunft oder die absolute Weltordnung.

Die absolute Weltordnung ist zugleich das Weltsproblem und bessen Lösung: sie ist das Weltproblem, benn sie ist der Zweck, der ausgesührt werden soll; sie ist die Lösung des Weltproblems, denn sie ist der immanente Selbstzweck, das ist der Zweck, der sich selbst aussührt und verwirklicht; also ist sie zugleich das ewige Seyn und das ewige Sollen.

Die Ibee begreift sich mithin als ben Weltproces, in bem die Objekte ihre Zwecke verwirklichen und ihre immanente Bestimmung erfüllen.

Zusat 1. Die Idee im Geiste der Dialektik ist nicht ein bestimmter Begriff oder eine empirische (etwa gar chimärische) Borstellung, sondern die Bernunft selbst oder die absolute Einheit aller Gegensätze (coincidentia oppositorum). Jede Philosophie als das Streben nach Erkenntniß sucht diese Einheit, denn die Erkenntniß als die Einheit des subjektiven und objektiven Begriffs enthält die Lösung der höchsten Gegensätze. Darum bildet die Idee das Problem aller Philosophie und jedes System ist in diesem Sinne Idea-lismus.

Der wahre Ibealismus ift aber nicht ber subjektive ober einseitige Ibealismus, benn er begreift die Ibee als die Weltordnung selbst, welche zugleich ibeal und real

ist: sie ist ideal, benn sie soll senn, also ist sie nicht die greifbare Realität; sie ist real, benn sie verwirklicht sich selbst, also ist sie nicht eine transcendente Ibee.

Busatz. Die Ivee, welche die Wirklichkeit transcenbentirt, ist das Ideal. Die ideale Ivee ist entweder das Urbild (Archetypus), bessen Abbilder die wirklichen Objekte sind, oder sie ist das Problem, welches die wirkliche Welt zu lösen sucht, ohne es jemals vollständig zu lösen. In dem einen Fall ist sie Substanz oder das ewige Sehn, in dem andern die Subsektivität oder das ewige Sollen. Sie ist das urbildliche Weltwesen in der sokratisch-platonischen Philosophie, sie ist das ideale Weltproblem in der kantisch-siechte'schen Philosophie.

Die platonische Ibee ist das ewige Urbild; die kantische Ibee ift das ewige Problem oder Postulat, welches blos gewollt und praktisch ausgeführt werden kann. Darum entwirft die platonische Philosophie eine ästhetische, dagegen die kantisch-sichte'sche Philosophie eine moralische Weltordnung. Die Spothese beider bildet die solger's che Ironie; und es begreift sich, wie die ästhetische Auffassung der kantisch-sichte'schen Idee nothwendig eine Rückehr zum Platonismus und eine Verwandtschaft mit der platonischen Weltanschauung zur Folge haben mußte (die platonische sichte'sche Richtung: Schleiermacher, Solger).

Jusat 3. Die Idee als die begriffsgemäße Einheit des Idealen und Realen ist die wohlverstandene Bersühnung der Immanenz und Transcendenz, mit denen
man ein begriffloses Wortspiel treibt, wenn man sie als
Pointen behandelt und zum Bortheil der einen die andre
proscribirt. Die neutrale Bernunst begreift in der-immanenten Teleologie die Einheit der Immanenz und Transscendenz: die Idee ist nicht immanent, sie wird immanent.

bie Ivee ist nicht ben Dingen, sondern sich selbst tranfcendent, weil sie sich erstrebt (Postulat), und sie wird immannent, weil sie sich verwirklicht.

Bie ber Dualismus des Endlichen und Unendlichen diefe Begriffe verdirbt und in ihre Gegentheile umtehrt (f. §. 35., Inf.), so werden die Begriffe der Transcendenz und Immanenz alogisch, wenn sie ein unversöhnlicher Dualismus einander entfremdet: das blose Jenseits ist die schlechte Transcendenz, wie das ordinare Diesseits die schlechte Immanenz ist.

#### s. 102.

## Der immanente Beltzwed ober bie Belteinheit.

Der Begriff oder die Subjektivität ist die wahre Einbeit der Objekte, benn jedes Objekt ist ein daseyendes oder
reales Subjekt. Die Objektivität oder die Welt der Objekte konnte die Einheit derselben nur äußerlich darstellen,
benn die Objekte sind in ihrem unmittelbaren Daseyn außer
einander und daher nur äußerlich auf einander bezogen.
Die äußere Einheit der Objekte bestimmte sich in dialektischem Fortgange als mechanische, dynamische,
teleologische, und die dogmatische Kosmologie, welche
die objektive Welteinheit darstellt, bildet daher den
Kortschritt von der mechanisch-dynamischen zur (äußerlich)
teleologisch bestimmten Weltanschauung.

Die Subjektivität ist aber nicht blos ber 3med, sonbern auch ber Grund ber Objekte, sie ist zugleich bas Weltprinzip und ber Weltzwed: ber Grund, aus bem Mies folgt, und bas Biel, wohin Alles ftrebt, also zugleich bie immanente und transcendente Weltelnheit. Die Welt, beren Grund und Zweck, beren Prinzip und Confequenz ein und baffelbe Wefen bilbet, ift bie absolute Welt ober bas begriffsgemäße Weltspftem, beffen Ansfang und Ende sich in Wahrheit zusammenschließen.

Demnach begreift sich die Welteinheit als die Subjektivität, die sich objektivirt, als die Objektivität, die sich selbst hervorbringt und darin ihr subjektives Wesen offenbart. Also die Idee vollzieht die Welteinheit und erfüllt ihren Begriff, d. i. die Einheit der Subjektivität und Objektivität im Prozeß der Selbst produktion. Die Idee ist Selbst produktion. Die Idee ist Selbst produktion. Darin unterscheidet sie sich vom Begriff, denn dieser ist nur die Einheit des Allgemeinen und Besondern oder Subjektivität, aber nicht die Selbst produktion dieser Einheit. Darin unterscheidet sie sich von der Objektivität, denn diese ist nur die Einheit der Objekte, aber nicht die Selbst produktion dieser Einheit.

## **§**. 103.

## Das Leben.

Das Selbst ist die Gattung im Einzelnen, das einzelne Subjekt ist in seinem objektiven Daseyn das Inbividuum. Die Selbstproduktion des Individuums ist das Leben. Das Individuum producirt sich selbst, indem es seine Individualität oder sein objektives Daseyn hervorbringt. Die erste Form des Lebensprocesses ist daher:

a) Die Selbstge ftaltung ober bie Organisation. Das lebendige Subjekt gestaltet sich selbst ober es erzeugt aus sich die spezisische Korus Leines. objektiven Daseyns. Die Unterschiede, welche das lebendige Daseyn bezeichnen und in eigenthümlicher Weise ausprägen, sind nicht Eigenschaften, denn die Eigenschaften sinden sich nur am Dinge, und das Ding ist ein selbstloses Wesen (s. \$. 67.); das lebendige Individuum ist kein Ding, darum sind seine Unterschiede keine Eigenschaften. Ebenso wenig sind sie Theile, deren summarische Einheit das Individuum ausmacht, denn die Theile beziehen sich auf ein Ganzes und das Ganze ist eine relative Einheit von Theilen, weil es selbst wieder Theil ist (s. \$. 70.).

Aber das Individuum ist die abfolute Einheit seiner Unterschiede, benn es bringt dieselben in schöpferischer Selbstthätigkeit aus sich hervor, also sind
diese Unterschiede weder Eigenschaften noch
Theile, sondern sie sind die Mittel, durch welche
— und die Zwecke, in welchen das Individuum
sich selbst verwirklicht. Jeder Theil des Individuums
ist daher Mittel, denn er dient den übrigen Theis
len als seinen Zwecken; jeder Theil des Individuums
ist daher Zweck, denn alle übrigen Theile dienen
zu seiner Bermittlung.

Also bie Theile bes lebenbigen Individuums bienen sich gegenseitig und bilben baher eine Wechselwirkung ober Gemeinschaft solcher, von benen
jedes zugleich Mittel und Zweck ber andern ift.
Also bilben sie eine zweckmäßige Wechselwirkung ober eine Zweckgemeinschaft, beren unter-

schiebene Theile als Glieber ober Organe, und welche selbst als ein gegliebertes Ganze ober als Organismus begriffen werben muß. Die Selbstgestaltung bes Individuums erfüllt sich baher im Organismus ober im Systeme ber Glieber (Glieberungsproceß).

Aber das organische Selbst ist durch die Objektivität außer ihm unmittelbar beschränkt. Das (äußerlich) beschränkte Selbst widerspricht sich, und diesen Widerspruch löst der Organismus, indem er seine Schranke aushebt. Er hebt seine Schranke aus, indem er sich mit der Objektivität identisch sept, oder indem er diese sich aneignet. Der Lebensproceß ist in der selbstthätigen Aneignung der Objekte:

b) Die Selbsterhaltung ober Afsimilation. In ber Gestaltung erzeugte sich das Leben als organisches Individuum; in der Assimilation erzeugt sich die wirkliche Einheit der Subjektivität und Objektivität, denn das organische Subjekt assimilirt sich die Stosse der objektiven Welt, indem es dieselben sich consubstanziell macht. Das Produkt der organischen Assimilation ist eine lebendige Einheit und deshalb nicht gleichzusesen dem chemischen Proces, bessen Produkte nur neutrale Ausgleichungen sind.

Das organische Subjekt hebt vermöge ber Assemilation seine Schranke gegen die objektive Welt auf und begreift sich darin als energische Allgemeinheit ober als Gattung.

Die Selbstproduction ber Gattung ift:

e) Der Gattungsproceß ober die Generation. Der Gattungsproceß ist der vollendete Lebensproceß, denn er ist die wirkliche Selbstproduktion des Individuums. Bollendet ist die Selbstproduktion, wenn das Produkt wieder ein Selbst und zwar ein produktives Selbst oder ein lebendiges Individuum ist. Dieses entsteht im Gattungsproceß.

Der Gattungsproceß, indem er das Leben vollendet, beweist sich als die Einheit der Selbstgestaltung und Assimilation. Er ist Selbstgestaltung, weil sein Produkt ein organisches Selbst ist. Er ist Assimilation, weil er in der gegenseitigen Aneignung und Durchbringung der differenten Geschlechter besteht; denn dem Subjekt, welches seiner Gattung gemäß handelt, steht als Objekt nur ein andres Subjekt derselben Gattung gegenüber und die Aushebung dieser Schranke, nämlich der Geschlechtsdissernz innerhalb der Gattung selbst, ist der Gattungsproceß.

Die Selbstgestaltung ober Organisation war bie Gemeinschaft ber Organe. Die Generation ist die Gemeinschaft ber Individuen. Die Individuen als differente Subjette sind getrennte Objette: also ist ihre Gemeinschaft unmittelbar gegenseitige Aneignung ober Affimilation.

Zusatz 1. Der Lebensproces ist Selbstproduktion und beshalb ohne Teleologie nicht zu begreifen. Die Teleologie des Lebens ist immanente Teleologie (Idee), denn bas Lebendige producirt sich selbst, also ist es zusek Grund und Zweck seiner selbst. Der Begriff ber Teleologie macht baher in der Physiologie und Psychologie Epoche, denn er erklärt das Geheimniß des Lebens, welches auf dem Gessichtspunkte der blosen Causalität oder der mechanisch-dynamischen Kosmologie ein Mysterium bildet.

Die immanente Teleologie der Natur und des physischen Lebens wird von Aristoteles entdeckt und die Seele begriffen als die immanente Entelechie oder der einmüthige (inwohnende) Zweck des lebendigen Körpers. Die immanente Teleologie des Lebens wird von Kant kritisch entdeckt in der teleologischen Urtheilskraft, aber sie bleibt problematisch in Bezug auf ihre kategorische Gültigkeit; darum ist die Seele als der subjektive Grund des Lebens ein Ding an sich und die rationale Psychologie des halb eine unächte (paralogische) Doctrin.

Busat 2. Das Leben ist Ibee. Die Ibee ist der Proces des Idealisirens. Idealisten heißt den Begriff realistiren oder die Realität durch den Begriff bestimmen. Der Begriff ist das Selbst und die Realität ist das objektive Außereinander. Idealisten heißt daher das objektive Außereinander zur Einheit ausheben und in der Breite des äußeren Dasens diese Einheit erhalten. Also besteht der Idealismus des Lebens darin, daß sich das Selbst als das allgegenwärtige Centrum des Organismus beweist (Selbstbewegung, Selbstempfindung).

Zusatz 3. Das Leben ift Kategorie und als logischer Begriff nicht mit dem physiologischen zu identificiren.

a) Die ganze Welt ist Organismus, d. h. das System ihrer Erscheinungen ist teleologisch geordnet, jede Erscheinung ist zugleich Mittel und Zweck des Ganzen.

- jebes Ding ift ein Organ ober Glied im Zusammenhange ber Beltordnung.
- b) Die lebendige Weltordnung offenbart sich in ber Natur, die in ihren höchsten Brodutten das Leben ober ben Organismus erreicht; in ber sittlichen Menschenwelt, welche sich darstellt in dem organischen Staatswesen und in der religiösen Gemeinde; in den Werken der Aunst, die nach organischer Einsheit streben und im System der wissenschaftlichen Begriffe, die sich organisch entwickeln.
- c) Alles Leben ist Organisation, Assimilation, Generation, nicht blos das natürliche, auch das geistige und sittliche Leben. Der Geist organisirt seine Borstellungen im Denken, assimilirt sich fremde Borstellungen im Lernen und erzeugt allgemeine Begriffe in der Gemeinschaft mit andern Geistern (das Gespräch, der solratische Dialog).

## §. 104.

# Die Bahrheit.

Die Ibee als die Einheit des Subjektiven und Objektiven war der Proces der Selbstproduktion. Die Selbstproduktion des Individuums war das Leben und das lebendige Subjekt vollendete seine Selbstproduktion im Gattungsproces, worin es sich als schöpferisches oder allgemeines Subjekt verwirklichte. Die allgemeine Subjektivität oder die Gattung ist die Wahrheit und Bollendung des einzelnen Subjekts oder Individuums.

Die Gattung als bie Wahrheit bes Individuums ift zugleich ber Grund und ber Zweck, zugleich bie Regation und

bie Ibealität besselben: sie negirt bas Individuum im Tode, benn bas Individuum geht in seiner Gattung zu Grunde. Sie idealisirt das Individuum, benn aus dem Individuum geht die allgemeine Subjektivität hervor und darin erreicht das Individuum seinen immanenten Zweck. Die allgemeine Subjektivität ist der Grund, aus dem Alles solgt, also das einmuthige Weltprincip, aber als Subjekt ist dieses allgemeine Wesen unterschieden von der Objektivität. Dieser Widerspruch löst sich im Processe des Erkennens.

Das Erfennen ist Weltproces. Die objektive Welt, weil sie in ihrem Grunde allgemeine Subjektivität oder Bernunft ist, muß erkannt werden; die allgemeine Subjektivität, weil sie in ihrem Wesen ibentisch ist mit der Objektivität, muß diese erkennen. Die erkannte Objektivität ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist also die Selbsterkenntnis der Welt, und diese ist in einem Akt zugleich die Offenbarung der Objektivität und die Erfüllung der Subjektivität. Die Wahrheit ist also die Einheit des Subjektiven und Objektiven, d. h. Idee. Diese Einheit ist die offenbare Welt oder die Weltbetrachtung, d. h. theoretische Idee (erkannte Einheit; bewußte Wirklickseit).

Das Erfennen richtet sich auf ben Grund ber Objekte ober auf bas Wesen ber Dinge: also bas Wesen ber Dinge ober bas Westprincip bilbet ben Zweck bes Erfennens. Das Erfennen folgt aus ber Bernunft ober bem allgemei= nen Weltprincipe, bem Wesen ber Dinge: also bilbet bieses ben Grund bes Erkennens. Mithin bilbet ein und

basselbe Wefen zugleich ben Grund und ben 3med, bas Subjeft und bas Objeft bes Erfennens.

- a) Das Erkennen folgt seinem Zwecke, indem es von ben einzelnen Objekten zum Grunde berselben emporfteigt und aus den Erscheinungen das Wesen der Dinge heraussindet. Das ist das analytische Extennen, bessen Wethode die Induktion, dessen Resultat die Erfahrungswiffenschaft, dessen Princip der dogmatische Empirismus ist.
- b) Das Erkennen folgt feinem Grunde, indem es vom Wefen der Dinge ausgeht und die Erscheinungen daraus ableitet. Das ist das synthetische Erfennen, bessen Methode die Deduktion, dessen Refultat das metaphysische System, dessen Prinzip der dogmatische Idealismus ist.

In beiben Fällen bilbet bas Wefen ber Dinge entweber als Zweck ober als Grund bie Borausfetzung ber Erkenntniß: barum ift in beiben Fällen bas Erkennen bogmatisch.

c) Das Wesen ber Dinge ift aber nicht blos bie Boraussetzung für die Erkenntniß, benn es ist nicht blos objektiv, sondern es begreift das Erkennen selbst in sich, benn es ist die Einheit des Subjektiven und Objektiven.

Das wahrhafte Erkennen ist baher die Selbsterkenntnis ber Bernunft, die zugleich Grund und Zweck ihrer selbst, und in demselben Akte analytisch und synthetisch ist. Das ist das spekulative Erkennen, dessen Methode bialektisch, bessen

Refultat bie Einheit von Logif und Metaphyfif, beffen Princip ber tranfcenbentale Standpunkt ber Ibentitat ift (f. §. 24. Buf. 1. und 2.).

Busat 1. Die Wahrheit ist die Selbsterkenntniß der Weltvernunft; darum ist das Erkennen ein Weltbegriff oder eine Kategorie und als solche nicht zu identificiren mit dem psychologischen Begriff des Erkennens, der in die Sphäre des subjektiven Geistes fällt. Das Erkennen ist Weltbegriff, weil es Weltproces ist, und es ist Weltproces, weil die Welt nothwendig erkannt werden muß.

Busatz 2. Aus diesem Begriff des Erkennens folgen die Standpunkte, welche in der Lösung des Erkenntnißproblems das menschliche Bewußtsehn einninmt. Da Subjekt und Objekt des Erkennens ein und dasselbe Besen sind, so ist Welterkenntniß und Selbskerkenntniß im Grunde ein und derselbe Akt. Wenn nun die Momente dieses Aktes getrennt und einander entgegengesetzt werden, so wird die Erkenntniß nicht begriffen und das Problem der Erkenntniß nicht wahrhaft gelöst: das Erkennen ist dann entweder blos Welterkenntniß oder blos Selbskerkenntniß, aber nicht Beides in Einem.

- a) Die blose Welterkenntniß ist der Dogmatismus: das Wesen der Dinge wird erkannt. Die Erkenntniß selbst ist ein Produkt, welches folgt aus dem Wesen der Dinge, mithin keine freie, subjektive Produktion, sondern objektives Empfängniß, eine passive Theorie, deren Methode entweder analytisch oder synthetisch ist.
- b) Die blose Selbsterkenntniß ist ber Kriticismus: bas Wesen ber Dinge wird nicht erkannt, sonbern blas

- bas Wesen bes Subjetts. Die Erkenntniß selbst ist ein Produkt, welches folgt ans bem Wesen bes Subjetts, also ein subjektiver Akt, ber in ben Grund ber Objekte selbst nicht eindringt.
- c) Die wahre Erkenntniß ist zugleich Selbst= und Welts-Erkenntniß. Sie ist Produkt, welches nothwendig folgt aus dem Wesen der Dinge, d. h. Offendarung, und Produkt, welches nothwendig folgt aus dem Wesen des Subjekts, d. h. freie Produktion. Die Selbstoffendarung der Welt ist die Selbsterkenntniß des Menschen: das ist die Einheit von Dogmatismus und Kriticismus, d. h. die kritische Jdentitätsphilos sophie oder die spekulative Logik.

### s. 105.

#### Das Gnte.

Die vollendete Erkenntniß ist die bewußte Einheit von Subjekt und Objekt. Aber diese Einheit ist in dem Erkennen nur subjektiv oder blostheoretisch. Darin liegt ein Widerspruch, denn die Idee ist der Proces, in dem sich die Subjektivität realisit und die theoretische Idee bewegt sich nur im Elemente der Subjektivität.

Dieser Widerspruch löst sich, indem die Wahrheit oder die Erkenntnis objektiv gesett oder realisirt wird. Das Realisiren der Wahrheit ist das Gute, und die Idee in ihrer objektiven Selbstproduktion ist die praktische Idee oder das Wollen. Das Gute sett die Wahrheit, das Erkennen sett das Wollen voraus, denn das Gute ist das Wollen des Wahren, d. h. das wahre oder vernünftige Wollen. Darum ist das Gute identisch mit dem

Wahren. Der Begriff bes Guten geht parallel bem Begriffe bes Wahren, und weil sich ber lettere mit ber Lösung bes Erkenntnisproblems entwickelt (f. vor. S. Zus. a.), so entscheibet sich nach benselben Kriterien ber Begriff bes Guten.

- a) Der bogmatische Begriff bes Guten. Der Dogmatismus mar bie blofe Welterkenntniff, welche bie Wahrheit voraussett als bas absolute Befen ber Dinge. Ift bie Welt an und fur fich mahr, fo ift fie auch an und für fich aut und bas Wollen ift auf biesem Standpunkte feine Broduftion, sonbern eine Unnahme. Das Wahre fann nicht anbers gewollt werben, als indem es erkannt wird, barum fällt hier bas Wollen mit bem Erfennen zusammen. Intellectus atque voluntas unum idemque sunt. Daher ber theoretische Charafter, welchen bie Ethif bei Blato, Aristoteles und Spinoza bat; ber höchfte objektive 3med ift bei Plato bas ayabov, bei Ariftoteles bas göttliche Denfen, ber lette objektive Grund ift bei Spinoza bie Substanz. Darum ist in bem Begriffe biefer Philosophen bas hochfte But bie Erfenntnif.
- b) Der kritische Begriff bes Guten. Der Kriticismus ist die blose Selbsterkenntniß, welche die objektive Erkenntniß beschränkt und das Wesen der Dinge von sich ausschließt. Die Erkenntniß der Schranke ist das Postulat, sie zu überwinden oder das Subjekt davon zu besreien. Die Selbstbefreiung ist der Wille; die Autonomie des Willens als das

Gefen, wonach gehandelt werden foll, ift die Pflicht, und das Wollen der Pflicht ift bas Gute.

Daher bas Primat ber praktischen Bernunft bei Rant und Fichte und ber praktische Charakter ber sichteschen Wissenschaftslehre gegenüber bem theoretischen Charakter ber spinozistischen Ethik. Das Gute ist nicht, es soll fenn, und mit bem Sollen wird bas Wollen entbunden.

c) Der bigleftische Begriff bes Guten. Welterkenntniß ift zugleich Selbsterkenntniß und in bemfelben Afte objektive Offenbarung und subjektive Broduftion. Die Wahrheit ist weber blos objektiv (boamatisch), noch blos subjektiv (fritisch), sonbern Beibes in Ginem: fie ift bas Wefen ber Dinge ober bie Bernunft in ihrer Selbsterkenntnif. Darum ift bas mahrhaft Gute nicht bas vollendete Dbiekt. auch nicht allein bas strebenbe Subjekt, es ift weber bas fertige Senn, noch bas immermahrenbe Sollen, fonbern bie fich felbft ertennenbe und mollenbe Bernunft. Das Gute ift bie Beltent= widelung, worin ber immanente Weltzwed zugleich ewig erfullt und ewig erftrebt wirb. Das ift keine Antinomie, sobald man fich klar macht, baß ber Weltzweck ober bie Bernunft nicht bas Enbe einer Reise, nicht ber lette Bunft ber Entwickelung, fonbern bie Entwidelung felbft ift.

Busatz. Das Gute ober bas Wollen ist bie Selbstbestimmung ber Weltvernunft, barum ist bas Wollen eine Kategorie ober ein Princip und als solches nicht zu ibentificiren mit dem f. g. Begehrungsvermögen der Pfyschologie oder mit den speciellen Rechtsbegriffen der Ethik. Das Wollen ist Weltbegriff, weil es Weltproceß ist, und es ist Weltproceß, weil die Vernunft nothwendig gewollt werden muß, denn sie ist nicht blos die Weltsubstanz, sondern auch das Weltproblem. Erst im Proceß des Erkennens und Wollens vollendet sich die Weltordnung.

## s. 106.

## Die absolute 3dee ober bie Dialeftit.

Die Ibee ist die Einheit bes Erkennens und Wollens. Sie ist die sich felbst erkennenbe und wollende Weltvernunft. So vollendet sich das System der Weltordnung, denn Princip und Confequenz schließen sich hier vollkommen zusammen.

- a) Die Vernunft ist das Princip, bessen absolute Confequenz die erkannte Vernunft oder die Wahrsheit, die gewollte Vernunft oder das Gute ist. Im Wahren und Guten erreicht also die Vernunst ihren Begriff und vollendet ihre nothwendige Entwickelung. Weil die Vernunst in ihrem Princip der Begriff oder die Subjektivität ist, darum mußssie in ihrer letzten Consequenz die begriffene Vernunft oder die Idee seyn.
- b) Die begriffene Bernunft ist ber Logos. Die Bernunft ist aber nur begriffen, indem sie sich begreift. Die sich selbst begreisende Bernunft ist die Produktion der Begriffe oder die Logik, darum ist der Logos die Logik selbst und die absolute Dee

begreift sich als bie Logik ober als bie Entwickelung ber Kategorien. Mit biesem Begriff ist bas System ber Logik vollendet.

- a) Sie ift die Wiffenschaft ber Bernunft ober bes Wesens ber Dinge, also bie Bollenbung bes Dogmatismus und ber Metaphysis.
- B) Sie ist die Wiffenschaft ber benkenben Bernunft oder der Kategorien, also ist sie die Vollendung des Kriticismus und der Wiffenschaftslehre.
- y) Sie ist die Wiffenschaft ber 3bee ober der sich selbst erkennenden Vernunft, welche die absolute Identität des Subjektiven und Objektiven ist. So bildet sie die Vollendung der Identitätsphilosophie auf transcendentalem Standpunkt.
- c) Die Logif als absolute Kategorie ist die Einheit aller Kategorien, nicht Eine neben Andern, sondern die Eine in Allen, der Eine Begriff in allen Begriffen; das ist die Selbstentwickelung bes Begriffs oder die dialektische Methode.

Die Logif als Rategorie ift baher ber Begriff ber bialettischen Methobe, welche bie Seele aller Begriffe und aller Entwickelung ift.

Druckfehler.

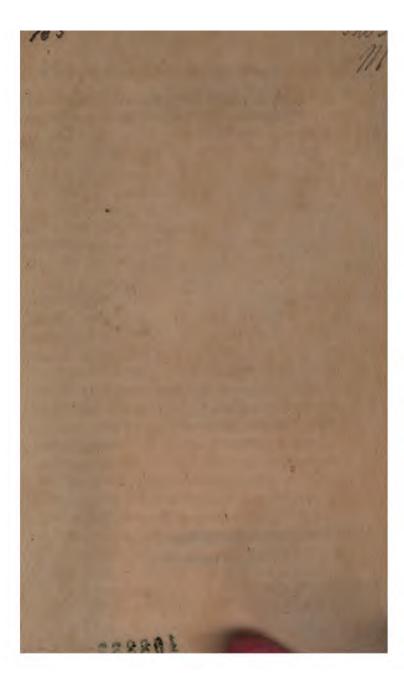

B 3241 .F59 1852 C.1 Logik und Metaphysik oder Wiss Stanford University Libraries

3 6105 040 315 728

| DATE DUE |     |  |  |
|----------|-----|--|--|
|          |     |  |  |
|          | - 1 |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |
|          |     |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

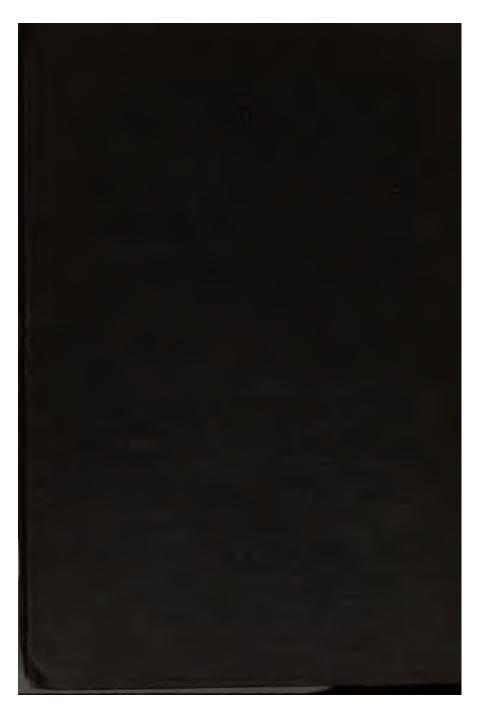